# EMANUEL GEIBELS GESAMMELTE WERKE

**Emanuel Geibel** 







W. B &

### Emanuel Geibels

## Gesammelte Werke.

In acht Bänden.

#### Erffer Band.

Ingendgedichte. — Beitstimmen. — Sonette.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1883. 26866

Drud von Gebrüber Aroner in Stuttgart.

#### An Elara Kugler.

Wie lieblich fließt durch grüne Tannen Auf Böhmens Höh'n der Sonne Strahl! Durch's Dickicht rauscht das Reh von dannen, Durch Felsen blinkt der Quell ins Thal, Und fern zu blauen Bergeswarten Berliert sich träumend Aug' und Sinn, Du aber wandelst durch den Garten In stiller Anmuth lächelnd hin.

Und wie dein Blick mit leiser Frage Sich freundlich zu dem meinen neigt, Da muß ich denken jener Tage, Die mir zuerst dein Herz gezeigt; Da ich, ein ungestümer Knabe, Von dunklem Jugenddrang bewegt, Der ersten Lieder frühe Gabe Schamroth in deine Hand gelegt. Ach, damals klang's mir leise wider Was ich voll Sehnsucht vorgefühlt, Und flatternd irrten meine Lieder, Wie wenn der Wind in Saiten wühlt. Noch schwankte vor dem jungen Herzen Die Welt mir wie ein goldner Traum; Allein den Abgrund aller Schmerzen, Der Freuden Sipfel ahnt' ich kaum.

Doch anders ward es. Leid und Wonne, Nun hab' ich sie zum Grund erprobt; Mich hat versengt des Südens Sonne, Mich hat des Nordens Sturm umtobt. Ich trank der Liebe vollsten Sprudel, Ich weint' um die verlorne Lust; Doch in des Lebens wildem Strudel Ward ich des Zieles mir bewußt. Wenn draußen der verworrne Reigen Des Tages laut und lauter scholl, Lernt' ich zum Born hinabzusteigen, Aus dem mir ew'ge Klarheit quoll. Mir spielte wie mit kühler Schwinge Um's Haupt der Odem der Natur, Und einsam den Gesang der Dinge Vernahm mein Ohr aus Wald und Flur.

Da ward es hell mir im Gemüte, Ich sah durch Eines Geistes Wehn Der Zeiten Schritt, der Blumen Blüte In heil'ger Ordnung wechselnd gehn; Ich sah den Tod das Sein gebären, Den Einklang hört' ich durch im Zwist, Und ahnend lernt' ich tief verehren Das Wunder dessen, was da ist. Was so im Busen ich getragen,
Was ich gekämpft, versehlt, ersiegt,
Das laß dir nun dieß Büchlein sagen,
Drin meine Seele vor dir liegt.
So nimm es hin! Und wuchert munter
Manch buntes Unkraut auch noch heut:
Schon sind die Erstlingshalme drunter
Der Ernte, die mein Leben beut.

Marienbab, im Julius 1846.

## Inhalt.

#### Ingendgedichte.

#### Erftes Buch.

|                              |   |   | 5 | ite |
|------------------------------|---|---|---|-----|
| Rheinfage                    |   |   | • | 3   |
| Bigeunerleben                | • |   |   | 4   |
| Einer jungen Freundin        |   |   |   | 5   |
| Der Knabe mit dem Wunderhorn |   |   | • | 6   |
| Bergoleje                    | • |   |   | 7   |
| Rothenburg                   |   |   |   | 9   |
| Rachtlied                    |   |   |   | 11  |
| Boriiber!                    |   |   |   | 12  |
| Das fterbende Kind           |   |   |   | 13  |
| Zwei Könige                  |   |   |   | 13  |
| Ginkehr                      | • |   |   | 14  |
| Apologie                     |   |   |   | 15  |
| Die beiden Engel             |   |   | • | 16  |
| Schmetterling                | _ |   |   | 16  |
| Der arme Taugenichts         |   |   |   | 18  |
| Der Hidalgo                  |   |   |   | 19  |
| Der Page                     |   |   |   | 20  |
| Im April                     | • | • |   | 21  |
| Feierabend                   | • | • | • | 22  |
| Der Zigeunerbube im Norden   | • | • | • | 22  |
| Criibling 2 off anhanna      | • | • | • | 24  |
| Aendendaollengarung          | • | • | • | 2.1 |

| Drei Bitten         25           O ftille dieß Berlangen!         25           Im Weinberg         26           Spielmanns Lied         27           König Dichter         28           Leder.           Leder.           Leder.           Leder.           Leder.           Leder.           Leder.           Des Weiters vom Rheine         58           Des Weiters vom Rheine         58           Der Jufar         59           Des Woiewoben Tochter         61           Gondiewoben Tochter         61           Gondiewoben Tochter         62           Albendeier in Benedig         63           Der Lehte Stabe         64           Epigonen         66           Bolle feiner mich fragen         66           Die junge Ronne         67           Mädchenlieder I.—III.         68           Gieb         69           Antwort         70           O fieh mich nicht jo lächelnd an         71           Herbetyrene Liebe         74           Unf dem Waiser         75 |                                    |     |    |   |   |       |   |   | 6 | eite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|---|---|-------|---|---|---|----------|
| Province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drei Bitten                        |     |    | 9 |   | •     | • | • | • | 25       |
| Province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O ftille dies Berlangen!           |     |    |   |   | •     | • |   | • | 25       |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |     |    |   |   |       |   |   | • | 26       |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 27       |
| 30   30   30   30   30   30   30   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | König Dichter                      |     |    | • | • |       |   |   | • | 28       |
| 30   30   30   30   30   30   30   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Sweites Buch.   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liede                              | r.  |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Sweites Buch.   58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I_XLII                             |     |    |   |   |       |   |   |   | 30       |
| Der Kitter vom Rheine 58 Der Hufar 59 Des Woiewoden Tochter 61 Gondoliera 62 Abendseier in Venedig 63 Der letzte Stalde 64 Epigonen 66 Wolle keiner mich fragen 66 Die junge Ronne 67 Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 O sieh mich nicht so lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Bon Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Kene 79 Schlassosian 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |     | •  |   |   | _ • _ | • | • | • | <u> </u> |
| Der Kitter vom Rheine 58 Der Hufar 59 Des Woiewoden Tochter 61 Gondoliera 62 Abendseier in Venedig 63 Der letzte Stalde 64 Epigonen 66 Wolle keiner mich fragen 66 Die junge Ronne 67 Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 O sieh mich nicht so lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Bon Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Kene 79 Kene 79 Schlassosian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Der Hufar         59           Des Woiewoben Tochter         61           Gondoliera         62           Abendfeier in Benedig         63           Der lette Stalde         64           Epigonen         66           Wolle keiner mich fragen         66           Die junge Nonne         67           Mädchenlieder I.—III.         68           Lieb         69           Antwort         70           D sieh mich nicht so lächelnd an         71           Herbstigefühl         72           Bon Dingen, die man nicht antasten soll         73           Berlorene Liebe         74           Auf dem Wasser         75           Des Müden Abendlied         76           O Jugendzeit         77           Wie es geht         78           Siehst du das Meer         79           Schlassosien         80           Schlassosien         81                                                                                                                                   | Zweites !                          | Bud | ). |   |   |       |   |   |   |          |
| Der Hufar         59           Des Woiewoben Tochter         61           Gondoliera         62           Abendfeier in Benedig         63           Der lette Stalde         64           Epigonen         66           Wolle keiner mich fragen         66           Die junge Nonne         67           Mädchenlieder I.—III.         68           Lieb         69           Antwort         70           D sieh mich nicht so lächelnd an         71           Herbstigefühl         72           Bon Dingen, die man nicht antasten soll         73           Berlorene Liebe         74           Auf dem Wasser         75           Des Müden Abendlied         76           O Jugendzeit         77           Wie es geht         78           Siehst du das Meer         79           Schlassosien         80           Schlassosien         81                                                                                                                                   | Der Ritter vom Rheine              | •   |    | • | • |       | • |   |   | 58       |
| Gondoliera       62         Abendfeier in Benedig       63         Der lette Stalbe       64         Epigonen       66         Wolle keiner mich fragen       66         Die junge Ronne       67         Mädchenlieder I.—III.       68         Lieb       69         Antwort       70         D sieh mich nicht so lächelnd an       71         Herbstgefühl       72         Bon Dingen, die man nicht antasten soll       73         Berlorene Liebe       74         Auf dem Wasser       75         Des Müden Abendlied       76         O Jugendzeit       77         Wie es geht       78         Siehst du das Meer       79         Reue       79         Echlaslosigseit       80         Scheiden, Leiden       81                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Gondoliera       62         Abendfeier in Benedig       63         Der lette Stalbe       64         Epigonen       66         Wolle keiner mich fragen       66         Die junge Ronne       67         Mädchenlieder I.—III.       68         Lieb       69         Antwort       70         D sieh mich nicht so lächelnd an       71         Herbstgefühl       72         Bon Dingen, die man nicht antasten soll       73         Berlorene Liebe       74         Auf dem Wasser       75         Des Müden Abendlied       76         O Jugendzeit       77         Wie es geht       78         Siehst du das Meer       79         Reue       79         Echlaslosigseit       80         Scheiden, Leiden       81                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                  |     |    |   |   |       |   |   |   | 61       |
| Abendfeier in Benedig 63 Der letzte Stalde 64 Epigonen 66 Wolle keiner mich fragen 66 Die junge Nonne 67 Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 O fieh mich nicht fo lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Von Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Reue 79 Echlaflosigkeit 80 Echeiden, Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Der letzte Stalbe 64 Cpigonen 66 Wolle keiner mich fragen 66 Die junge Ronne 67 Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 O sieh mich nicht so lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Von Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Des Müden Abendlied 76 O zugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Reue 79 Echlaflosigkeit 80 Scheiden, Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 63       |
| Epigonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 64       |
| Die junge Nonne 67 Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 O sieh mich nicht so lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Bon Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Reue 79 Echlaslosigkeit 80 Scheiden, Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 66       |
| Die junge Nonne 67 Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 O sieh mich nicht so lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Bon Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Reue 79 Echlaslosigkeit 80 Scheiden, Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wolle keiner mich fragen           |     |    |   |   |       |   |   |   | 66       |
| Mädchenlieder I.—III. 68 Lied 69 Antwort 70 D sieh mich nicht so lächelnd an 71 Herbstgefühl 72 Von Dingen, die man nicht antasten soll 73 Berlorene Liebe 74 Auf dem Wasser 75 Dez Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehst du das Meer 79 Rene 79 Kene 79 Echlassosien Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 67       |
| Rieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 68       |
| Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Heue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 70       |
| Heue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D fieh mich nicht fo lächelnd an . |     |    |   |   |       |   | • |   | 71       |
| Bon Dingen, die man nicht antasten soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 72       |
| Berlorene Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 73       |
| Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehft du das Meer 79 Reue 79 Schlaflosigkeit 80 Scheiden, Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 74       |
| Des Müden Abendlied 76 O Jugendzeit 77 Wie es geht 78 Siehft du das Meer 79 Reue 79 Schlaflosigkeit 80 Scheiden, Leiden 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auf dem Waffer                     |     |    |   |   |       |   |   |   | 75       |
| Wie es geht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Wie es geht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D Jugendzeit                       |     | •  |   |   |       | • |   |   | 77       |
| Siehst du das Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Reue<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Schlaflosigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
| Scheiden, Leiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 81       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |     |    |   |   |       |   |   |   | 82       |

|           |            |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------|------------|------|------|-----|----|---|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------|
|           |            |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   | 4 | 83    |
| Traumli   | inig und   | jein | Lie  | ь   |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 87    |
| In der    | Ferne .    | •    |      |     |    | • |     |     | • |    | • | • |   |   |   | 89    |
| Cita mor  | s ruit .   |      |      |     | -  |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 90    |
| Friedrich | Rothbar    | et . |      |     |    | • |     |     | • | •  |   | • | • |   | • | 91    |
| Sehnjuch  | jt         |      |      | •   | •  | • | •   | •   | • | ٠  | • | • | • | • | ٠ | 93    |
|           |            | 20   | net  | tc  | uu | d | Ð   | įβi | ф | ı. |   |   |   |   |   |       |
| Dichterle | ben        | • •  |      | •   |    |   |     | ,   |   |    |   | • |   |   |   | 94    |
|           | eten       |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 95    |
| Auf der   | Atropoli   | s zu | At   | her | t  |   |     | •   | ٠ | ٠  |   |   | • |   |   | 95    |
| An den    | Grafen v   | on ! | Blat | en  |    |   |     |     |   |    | • | • | • | • |   | 96    |
| Grmunte   | rung .     |      |      |     |    |   |     |     |   |    | • | • | ٠ | • | • | 96    |
|           | eben .     |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 97    |
| Cros, de  | r Schenk   |      |      | •   |    |   |     | •   |   |    |   |   |   |   |   | 98    |
| Liebesgli | ü <b>đ</b> |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 98    |
| Das Zai   | uberschloß |      |      | •   | •  | • | 4   |     |   | •  |   |   | • |   |   | 99    |
|           | vig Achin  |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   |       |
| An Ern    | t Curtius  | } .  |      |     |    |   |     |     |   |    |   | , |   |   |   | 100   |
| An Herr   | nann Ar    | ekiğ | mar  | , 1 | en | D | lal | er  |   | •  |   |   | ٠ |   |   | 100   |
| Verwünf   | dung .     |      |      |     | •  |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 101   |
| Sommer    | im Süb     | en . |      | •   |    |   |     | ,   |   |    |   |   |   |   | , | 102   |
| Der Ung   | enannten   |      |      | •   |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 102   |
| Unruhige  | er Sinn    |      |      |     |    |   |     | •   |   |    |   |   | • |   |   | 100   |
| Memento   | mori .     |      |      |     | •  |   |     |     |   | •  |   | • |   |   | • | 103   |
| Der Lieb  | enden .    |      | •    |     | •  | • |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 104   |
| Mana Sua  | TichFait   |      |      |     |    |   |     |     |   |    |   |   |   |   |   | 201   |
| Vergäng   | timitett   | • •  | •    | •   | •  | • | •   | •   | • | •  |   | • | • | • | • | 104   |

|      |                                      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | Sette |
|------|--------------------------------------|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
|      | Winter in Athen .                    |      | •   |     | ٠ |   | ٠ |   | • | ٠ | • | • |   |   |     | 117   |
|      | Tannhäuser                           |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 119   |
|      | Lied der Spinnerin                   |      |     |     |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • | •   | 121   |
|      | Rückerinnerung .                     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |     | 122   |
|      | Beim Feste                           |      |     |     |   |   |   |   | • |   |   | • |   | ٠ |     | 123   |
|      | Das Mädchen im                       |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 124   |
|      | Sirsch und Reh .                     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 126   |
|      | Das Kraut Berge                      | fer  | the | it  |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     | 127   |
| 10   | Lied des Mädchens                    | 3    |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | 127   |
| 4    | Die Küffe                            |      |     | •   |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   |     | 128   |
|      | Elegie                               |      | •   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 129   |
| 1    | Auf den Tod eines                    | Fr   | eun | bei | B | • |   |   |   |   |   | ٠ | • | • | •   | 131   |
|      | Leichter Sinn                        |      | •   |     |   | • |   | • |   |   |   |   |   | • | •   | 134   |
|      | Ländliche Lieder 1 u                 |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 135   |
|      | Das Mädchen von P                    | lar  | eog |     | ٠ | • |   |   | • |   | • |   |   | • | ٠   | 136   |
|      | Fahr wohl                            | •    |     | •   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |     | 137   |
|      | Lebensstimmung .                     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | 139   |
|      | Morgenwanderung                      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . ( | (140) |
|      | Thürmerlied                          |      |     |     |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | •   | 141   |
|      | Gute Racht                           |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 143   |
|      | Our Ginlaituna                       |      | nc  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 146   |
|      | Zur Einleitung .                     |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Mein Weg Erster Sonnenblick          |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Rachts                               |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Unbekümmert                          |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
| A 10 | Einer jungen Freun                   |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
| , ,  | Ginem Freunde .                      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Aechte Weihe                         | - ** | _   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | An —                                 |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | O schöne Zeit                        |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Pfingsten                            |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Im Frühjahr                          |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      | Den Aufgeregten .                    |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |
|      |                                      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 100   |
|      | Gegen den Strom                      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 159   |
|      | Gegen den Strom<br>Bei einem Feste . |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |       |

|                       |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-----------------------|------|------|------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Den Verneinenben      |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 155   |
| In schwerer Stunde    |      | •    |      |     | •     |      |   |   |   | ٠ |   |   |   | 155   |
| Shill                 |      |      |      |     |       | ٠    |   |   |   |   |   | • |   | 156   |
| Beim Tode eines Di    | dite | rs   | ٠    |     |       | •    |   |   | • |   |   |   |   | 156   |
| Auferstehung          |      | •    |      | ٠   |       | •    | • | ٠ | ٠ | • | • |   |   | 157   |
|                       | ,    | Bie  | rie  | 8   | Bu    | ф.   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Auf bem Anftanb       |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 158   |
| Wenn fich zwei Berg   |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 161   |
| L Rühret nicht baran! |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 162   |
| In ein Stammbuch      |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 163   |
| Lieder eines fahrende |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 163   |
| Waldmärchen           |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 166   |
| L Dante               |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 169   |
| Von des Raifers Ba    |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 170   |
| Welt und Ginfamteit   |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 172   |
| Meiden                |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 174   |
| 3m Berbfte            |      |      |      |     |       |      |   |   |   | • | * |   |   | 175   |
| Muth                  |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 175   |
| 3m Grafenichloffe I.  | uni  | b II |      |     |       |      |   |   |   |   |   | • |   | 176   |
| Der Einsiedler        |      |      |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 180   |
| Lied                  |      |      | ٠    | ٠   | •     | ٠    |   |   | • |   | 4 | • | • | 182   |
| Sanssouci             |      | •    |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   | * | 183   |
| Minnelied             |      | •    | ٠    | ٠   | •     | ٠    | ٠ | ٠ |   | ٠ | 4 |   |   | 185   |
|                       |      | Bei  | ın:  | 111 | 1110  | 11   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                       | -    |      | Livi |     | ***** | **** |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Einleitung            |      | •    | •    | ٠   | •     |      |   |   |   | • |   |   | • | 191   |
| Arenzzug              |      |      |      |     | ٠     |      |   | ٠ | • | • |   | • | • | 192   |
| Was uns fehlt         |      |      |      |     | •     | •    |   |   | ٠ |   | • | • | • | 195   |
| Hoffnung              |      | •    |      |     | •     | ٠    |   | • |   | ٠ |   |   | ٠ | 197   |
| Der Alte von Athen    |      |      | •    | •   | •     | •    |   | ٠ | ۰ |   | • | ٠ |   | 198   |
| Das Regertveib .      |      | •    |      | •   |       | •    | • | • | • | • | • | ٠ |   | 200   |
| Zuflucht              |      | •    |      | ٠   |       | •    |   | • | • |   | ٠ | • | • | 202   |
| Barbaroffa's Erwache  | n.   |      | •    | •   | •     |      | • |   | • | • | • | • | • | 204   |
| Auf dem Rhein .       |      | •    | •    |     | •     | •    | • | • | • | • | • | • | • | 207   |
| Italien               |      | •    | •    | ٠   |       | •    | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | 211   |

## – XII –

|                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Der junge Tscherkessenfürst         | . 214 |
| Schlußwort der ersten Ausgabe       | . 215 |
| An Georg Herwegh                    | . 218 |
| Gesicht im Walde                    | . 221 |
| Lübeds Bedrängniß                   | . 223 |
| An den König von Preußen            | . 226 |
| Sonette.                            |       |
| Deutsche Klagen vom Jahr 1844. I.—X | . 231 |
| Für Schleswig-Holftein. I.—XII      | . 237 |

## Augendgedichte.



#### Erstes Budy.

#### Lübeck und Bonn.

1834 - 1835.

#### Rheinfage.

Am Rhein; am grünen Rheine, Da ist so mild die Nacht, Die Rebenhügel liegen In goldner Mondenpracht.

Und an den Hügeln wandelt Ein hoher Schatten her Mit Schwert und Purpurmantel, Die Krone von Golde schwer.

Das ist der Karl, der Raiser, Der mit gewalt'ger Hand Vor vielen hundert Jahren Geherrscht im deutschen Land

Er ist heraufgestiegen Zu Aachen aus der Gruft Und segnet seine Reben Und athmet Traubenduft. Bei Rüdesheim da funkelt Der Mond in's Wasser hinein Und baut eine goldene Brücke Wohl über den grünen Rhein.

Der Kaiser geht hinüber Und schreitet langsam sort, Und segnet längs dem Strome Die Reben an jedem Ort.

Dann kehrt er heim nach Aachen Und schläft in seiner Gruft, Bis ihn im neuen Jahre Erweckt der Trauben Duft.

Wir aber füllen die Römer Und trinken im goldenen Saft Uns deutsches Heldenfeuer Und deutsche Heldenkraft.

#### Bigeunerleben.

Im Schatten des Waldes, im Buchengezweig Da regt sich's und raschelt's und flüstert zugleich; Es flackern die Flammen, es gaukelt der Schein Um bunte Gestalten, um Laub und Gestein.

Das ist der Zigeuner bewegliche Schaar, Mit blizendem Aug' und mit wallendem Haar, Gesäugt an des Niles geheiligter Flut, Gebräunt von Hispaniens südlicher Glut. Um's lodernde Feuer im schwellenden Grün Da lagern die Männer verwildert und fühn, Da kauern die Weiber und rüsten das Mahl, Und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertonen im Rund, Wie Spaniens Gärten so blühend und bunt, Und magische Sprüche für Noth und Gefahr Berkündet die Alte der horchenden Schaar.

Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz; Da sprühen die Fackeln im röthlichen Glanz, Heiß lockt die Guitarre, die Cymbel erklingt, Wie wilder und wilder der Reigen sich schlingt.

Dann ruhn sie ermüdet vom nächtlichen Reihn; Es rauschen die Wipfel in Schlummer sie ein, Und die aus der sonnigen Heimath verbannt, Sie schauen im Traum das gesegnete Land.

Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht, Berlöschen die schönen Gebilde der Nacht; Laut scharret das Maulthier bei Tagesbeginn, Fort ziehn die Gestalten. — Wer sagt dir, wohin?

#### Siner jungen Freundin.

(Mit Gedichten.)

Es kommt dies Büchlein zu dir fein Und möchte gern dein Garten sein. Zwischen den Blumen, die ihn zieren, Führ' deine Gedanken hübsch spazieren. Wirst manches sinden, was dich freut: Rosen im dunkeln Grün verstreut, Nelt', Apfelblüt' und Rosmarin,
Und Falter, die dazwischen ziehn;
Auch alte Wipfel leis' und lind
Gerührt vom lauen Sommerwind.
Und kommt dir's manchmal vor beim Lauschen,
Als sei dir wohlbekannt das Rauschen,
So denk', was rauscht und klingt und blüht,
Das ist am Ende mein Gemüth.
Und bist du größer, wirst du sehn,
Daß zwischen den Rosen auch Disteln stehn.
Zürn' aber drum dem Gärtner nicht;
Er ließ sie bei den Blumen licht,
Damit die Esel und Reensenten
Für sich doch auch was sinden könnten.

#### Der Knabe mit dem Bunderhorn.

Ich bin ein lust'ger Geselle,
Wer könnt' auf Erden fröhlicher sein!
Mein Rößlein so helle, so helle,
Das trägt mich mit Windesschnelle
I'ns blühende Leben hinein —
Trarah!
In's blühende Leben hinein.

Es tönt an meinem Munde Ein silbernes Horn von süßem Schall, Es tönt wohl manche Stunde, Von Fels und Wald in der Runde Untwortet der Wiederhall — Trarah! Untwortet der Wiederhall. Und komm' ich zu festlichen Tänzen, Zu Scherz und Spiel im sonnigen Walt, Wosschmachtende Augen mir glänzen Und Blumen den Becher bekränzen, Da schwing' ich vom Roß mich alsbald — Trarah! Da schwing' ich vom Roß mich alsbald.

Süß lockt die Guitarre zum Reigen,
Ich kusse die Mädchen, ich trinke den Wein;
Doch will hinter blühenden Zweigen
Die purpurne Sonne sich neigen,
Da muß es geschieden sein —
Trarab!
Da muß es geschieden sein.

Es zieht mich hinaus in die Ferne; Ich gebe dem flüchtigen Rosse den Sporn. Abe! Wohl blieb' ich noch gerne, Doch winken schon andere Sterne, Und grüßend vertönet das Horn — Trarah! Und grüßend vertönet das Horn.

#### Pergolese.

Endlich ist das Werk vollendet, Und der fromme Meister sendet Seinen Dank zu Gottes Thron; Da erbraust in prächt'gen Wogen Durch des Domes stolze Bogen Schon Gesang und Orgelton: Stabat mater dolorosa

Juxta crucem lacrymosa,

Dum pendebat filius,

Cujus animam gementem

Contristatam ac dolentem

Pertransivit gladius.

Und der Gottesmutter Schmerzen Rühren mächtig Aller Herzen, Wie die Orgel tiefer schwillt; Doch in schönen Himmelstönen Muß sich selbst die Qual versöhnen, Und der Wehmuth Thräne quillt.

Quis est homo, qui non fleret, Christi matrem si videret In tanto supplicio; Quis non posset contristari, Piam matrem contemplari Dolentem cum filio!

Frommer Schauer, heil'ges Bangen Hält des Meisters Seel' umfangen, Todesahnung ernst und mild; Doch in gläubigem Vertrauen Sehn wir zum Altar ihn schauen Auf der Jungfrau Gnadenbild.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere,
Fac ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem
Et plagas recolere,

Horch! Da tonen Seraphslieder In den Chor der Frommen nieder, Wunder ahnend lauscht das Ohr; Erdwärts steigen sel'ge Geister, Tragen himmelan den Meister, Und das Lied rauscht mit empor:

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Convoferi gratia;
Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.

#### Rothenburg.

Der Dichter kommt mit leichtem Muth gezogen Durch grüne Triften und durch Korneswogen; Da steigt vor ihm auf wald'gem Bergeskranze Ein Schloß empor im Abendsonnenglanze.

Bald ist der steile Sipfel kühn erklommen; Bald hat den Gast der Burghof aufgenommen; Dort stehn als Wächter, eingelullt in Träume, Die alten blütenduft'gen Lindenbäume.

Des Thores Wölbung ist in Schutt zerfallen Und ungehindert tritt er in die Hallen, In die mit goldnem Strahl die Sonne schauet, In die von oben klar der Himmel blauet.

Auf einen moos'gen Stein setzt er sich schweigend, Er stützt das Haupt, es in die Rechte neigend, Und läßt in freiem Spiele die Gedanken Sich mit dem Epheu um die Trümmer ranken: "Du altes Schloß, wie bist du still geworden, Und schollst so laut einst von der Lust Accorden! Wie ist der helle Schmuck dir abgefallen, Und glänztest einst das herrlichste von allen!

Hier fanden sonst zu Spiel und lust'gem Feste In buntem Schwarm sich hundert edle Gäste; Kein hoher Wandrer zog vorbei der Stätte, Der unter deinem Dach geruht nicht hätte.

Nun spielen in des Windes leisem Kosen Hollundersträuche nur und wilde Rosen, Und nur der Sonne, nur des Mondes Schimmer, In deinen Hallen rasten sie noch immer.

Hier stürzte sich in raschen Melodien Trompetenjubel von den Gallerien; Die Schleppen rauschten und die Sporen klangen, Wenn sich im Fackeltanz die Paare schwangen.

Jett hörst du nur das Lied der Nachtigallen Aus den umbüschten Mauerblenden schallen; Leuchtkäfer lassen märchenhaft im Dunkeln Dazu den lichten Reigen nächtlich funkeln.

Einst schmückten Scharlachdecken diese Wände, Durchwirkt mit lautern Goldes reicher Spende: Vom grauen Thurme wehten bunte Fahnen, Die stolzen Zeichen der erlauchten Uhnen.

Nun läßt der Himmel seine Burpurgluten In vollen Strömen um die Trümmer fluten, Und von den Zinnen seh' ich Epheuranken, Bergänglichkeit, dein grünes Wappen, schwanken. Dort vom Altane sah im Abendstrahle Des Burgherrn ros'ge Tochter wohl zu Thale, Und barg geheimnisvoll im reinen Sinne Den ersten süßen Blütentraum der Minne.

Nun quellen Rosen aus des Söllers Spalten, Die eben den verschämten Kelch entfalten, Und Schmetterlinge seh' ich still daneben, Die Geister jener Liebesträume, schweben.

Du altes Schloß, ich kann nicht um dich weinen, Blüht holdes Leben doch aus deinen Steinen; Wie eine Leiche hab' ich dich gefunden, Der man den Sarg mit Blumen schön umwunden."

So sprach der Dichter, und im Spätroth schienen Ihm einen Gruß zu winken die Ruinen; Er aber schritt, die Brust voll junger Lieder, Bom alten Schloß zur goldnen Au hernieder.

#### Nachtlied.

Der Mond kommt still gegangen Mit seinem goldnen Schein, Da schläft in holdem Prangen Die müde Erde ein.

Im Traum die Wipfel weben, Die Quellen rauschen sacht; Singende Engel durchschweben Die blaue Sternennacht. Und auf den Lüften schwanken Aus manchem treuen Sinn Viel tausend Liebesgedanken Ueber die Schläfer hin.

Und drunten im Thale da funkeln Die Fenster von Liebchens Haus; Ich aber blicke im Dunkeln Still in die Welt hinaus.

#### Vorüber!

D darum ist der Lenz so schön Mit Duft und Strahl und Lied, Weil singend über Thal und Höhn So bald er weiter zieht;

Und darum ist so süß der Traum, Den erste Liebe webt, Weil schneller wie die Blüt' am Baum Er hinwelft und verschwebt.

Und doch! Er läßt so still erwärmt, So reich das Herz zurück; Ich hab' geliebt, ich hab' geschwärmt, Ich preis' auch das ein Glück.

Gesogen hab' ich Strahl auf Strahl In's Herz den kurzen Tag; Die schöne Sonne sinkt zu Thal. Nun komme was kommen mag! Sei's bittres Leid, sei's neue Lust, Es soll getragen sein: Der sichre Schap in meiner Brust Bleibt dennoch ewig mein.

#### Das fterbende Kind.

Wie doch so still dir am Herzen
Ruhet das Kind!
Weiß nicht, wie Mutterschmerzen
So herbe sind.
Auf Stirn und Lippen und Wangen
Ist schon vergangen
Das süße Roth;
Und dennoch heimlicherweise
Lächelt es leise —
Leise
Küsset der Lod.

#### Zwei Könige.

Zwei Könige saßen auf Orkadal, Hell flammten die Kerzen im Pfeilersaal.

Die Hönige schauten finster drein.

Da sprach der Eine: "Gieb mir die Dirn! Ihr Aug' ist blau, schneeweiß ihre Stirn."

Der Andre versetzte in grimmem Zorn: "Mein ist sie und bleibt sie, ich hab's geschwor'n." Kein Wort mehr sprachen die Könige drauf, Sie nahmen die Schwerter und stunden auf.

Sie schritten herfür aus der leuchtenden Hall'; Tief lag der Schnee an des Schlosses Wall.

Es sprühten die Fackeln, es blitzte der Stahl — Zwei Könige sanken auf Orkadal.

#### Sinkehr.

Der Staub ist heiß, die Sonne glüht, Vom langen Wandern bin ich müd; Sieh da, im Schatten der Linden Muß ich ein Wirthshaus sinden!

Gott grüß dich, schöne Kellnerin! Du siehst wohl, daß ich müde bin; O reiche dem durstigen Zecher Zum Rande voll den Becher!

Dein Wohl, dein Wohl, vielholdes Kind! Ei, wie dir so rosig die Wangen sind, Und deine Augen wie Kohlen Die funkeln schelmisch verstohlen.

Dein Wein ist süß, dein Wein ist klar; Doch schau' ich dir auf die Lippen gar, Da dünkt von deinem Munde Ein Kuß mir noch süßer zur Stunde.

Du sagst nicht: ja, du sagst nicht: nein! Da muß ich denn schon herzhaft sein; Da hast ihn — gieb mir ihn wieder! — Was schlägst du die Augen nieder? Ein braver Bursch, 'ne schöne Maid, Wo die sich treffen allezeit, Da soll ein Küßchen in Ehren Ihnen kein Narr verwehren.

#### Apologie.

Daß ich auch zur ichonen Zeit bes Frühlings Morgens lange ftets im Bette faume, Darum wollt ihr, Freunde, mich verklagen? Thut es immerhin! Euch hat beim Werden Nicht die Muse freundlich angelächelt, Und mit Morpheus lieblichem Geschlechte Seid ihr gang und gar in herbem Zwiespalt. Nicht die Wonne kennt ihr, auf dem Lager Sich zu behnen, wenn am offnen Fenfter Grunes Beinlaub ichwantt im Connenschimmer Und die Blüten roth und weiß hereinwehn. Draußen in ben Rosenbuschen flotet Dann die Nachtigall, und wie die Tone Lieblich fich durch meine Seele behnen, Spinnt der Morgentraum in halbem Bachen Sich noch fort und wird zu holden Liedern. Trifft mir endlich dann der Strahl die Wimpern, Spring' ich rasch empor, auf weiße Blätter Die gereimten Träume festzubannen. Abends aber schleich' ich zur Geliebten, Und sie liest es, was in süßer Dämmrung Grüßend durch des Freundes Bruft gezogen, Und mit Ruffen lohnt sie jede Zeile.

Sagt nun, ihr profanen Traumverächter, Sagt nun, wollt ihr länger noch mich schelten?

#### Die beiden Engel.

D kennst du, Herz, die beiden Schwesterengel, Herabgestiegen aus dem Himmelreich: Stillsegnend Freundschaft mit dem Lilienstengel, Entzündend Liebe mit dem Rosenzweig?

Schwarzlockig ist die Liebe, feurig glühend, Schön wie der Lenz, der hastig sprossen will; Die Freundschaft blond, in sanstern Farben blühend, Und wie die Sommernacht so mild und still;

Die Lieb' ein brausend Meer, wo im Gewimmel Bieltausendfältig Wog' an Woge schlägt; Freundschaft ein tiefer Bergsee, der den Himmel Klar wiederspiegelnd in den Fluten trägt.

Die Liebe bricht herein wie Wetterblitzen, Die Freundschaft kommt wie dämmernd Mondenlicht; Die Liebe will erwerben und besitzen, Die Freundschaft opfert, doch sie fordert nicht.

Doch dreimal selig, dreimal hoch zu preisen Das Herz, wo Beide freundlich eingekehrt, Und wo die Glut der Rose nicht dem leisen Geheimnißvollen Blühn der Lilie wehrt!

#### Schmetterling.

Ein Wetterfähnlein ist mein Sinn, Er schwankt und wankt im Lieben, Er dreht sich her und dreht sich hin, Von jedem Wind getrieben.

LOCOLO

Ich weiß nicht, ist's mit mir allein, Mag's Andern auch so gehen? An jedem Fenster groß und klein Muß ich was Holdes sehen.

Heut' klopf' ich bei der Blonden an, Und morgen bei der Braunen, Und übermorgen muß ich dann Der Schwarzen Reiz bestaunen. Nur kann ich nimmer allzulang Bei Einer mich verweilen; Macht mich ein dunkles Auge frank, Ein blaues muß mich heilen.

Und leicht gewogen hier am Ort Sind mir die ros'gen Schönen, Denn jede hört ein Liebeswort Zur Cither gern ertönen, Und jede schwärmt auf ihre Art Beim sansten Glanz der Sterne, Und machst du's nur ein wenig zart, So küßt auch jede gerne.

So fliehn mir denn in leiser Spur Dahin die schnellen Stunden; Ich seufze nicht, ich singe nur Und weiß von keinen Wunden; Bald bin ich dort, bald bin ich hier An Scherz und Spiel mich labend, Und jeder Tag bringt Lieder mir Und Küsse jeder Abend.

#### Der arme Taugenichts.

Ich kann wahrhaftig doch nichts dafür, Daß schief mir die Nas' im Gesichte steht, Und daß sich's leichter zur Schenkenthür Als hinter dem Pflug auf dem Felde geht, Und daß mir besser des Müllers Kind Als unser dicker Herr Pfarrer gefällt — Ich aber predige in den Wind; Denn nimmer begreift mich die arge Welt.

Der Müller, der ist euch ein grimmer Kumpan! Er sagt, ich wäre ein Taugenichts, Und die Leute im Dorfe glauben daran, Und auch sein rosiges Töchterlein spricht's. Und wenn sie mich sieht am Mühlbach stehn, Da rümpft sie das Näschen und zieht ein Gesicht, Und weiß doch so zierlich dabei sich zu drehn, Daß vor Aerger und Liebe das Herz mir bricht.

Nun klag' ich mein Leid den Bäumen dadrauß, Doch sie bleiben so stumm, doch sie bleiben so starr, Und Kukuk und Gimpel pfeisen mich auß, Und die Käser summen: du Narr! du Narr! Und wird das nicht anders, und kommt's nicht bald, So halt' ich's im Dorse nimmermehr auß; Da zieh' ich davon durch den großen Wald, Und streiche die Fiedel von Hauß zu Haus.

00000

#### Der Sidalgo.

Es ist so süß, zu scherzen Mit Liedern und mit Herzen Und mit dem ernsten Streit. Erglänzt des Mondes Schimmer, Da treibt's mich fort vom Zimmer Durch Platz und Gassen weit; Da bin zur Lieb' ich immer Wie zum Gesecht bereit.

Die Schönen von Sevilla Mit Fächer und Mantilla Blicken den Strom entlang; Sie lauschen mit Gefallen, Wenn meine Lieder schallen Zum Mandolinenklang, Und dunkle Rosen fallen Mir vom Balkon zum Dank.

Ich trage, wenn ich singe, Die Cither und die Klinge Bon Toledanischem Stahl. Ich sing' an manchem Gitter, Und höhne manchen Ritter Mit keckem Lied zumal. Der Dame gilt die Cither, Die Klinge dem Rival.

Auf denn zum Abenteuer! Schon losch der Sonne Feuer Hinter den Bergen aus; Der Mondnacht Dämmerstunden, Sie bringen Liebeskunden, Sie bringen blut'gen Strauß; Und Blumen oder Wunden Trag' morgen ich nach Haus.

#### Der Page.

Da ich nun entsagen müssen Allem, was mein Herz erbeten, Laß mich diese Schwelle küssen, Die dein schöner Fuß betreten.

Darf ich auch als Ritter nimmer Dir beglückt zur Seite schreiten, Laß mich doch als Pagen immer In die Messe dich begleiten.

Will ja treu sein und verschwiegen, Tags dem kleinsten Winke lauschen, Nachts auf deiner Schwelle liegen, Mag auch Sturm und Hagel rauschen;

Will dir stets mit sitt'gen Grüßen Morgens frische Rosen bringen, Will des Abends dir zu Füßen Lieder zur Guitarre singen;

Will den weißen Renner zäumen, Wenn's dich lüstet frisch zu jagen, Will dir in des Waldes Räumen Dienend Speer und Falken tragen; Will auf beinen Liebeswegen Selbst den Fackelträger machen, Und am Thor mit blankem Degen, Wenn den Freund du füssest, wachen.

Und das Alles ohne Klage, Ohne Flehn, nicht laut noch leise, Wenn mir nach vollbrachtem Tage Nur ein Lächeln wird zum Preise;

Wenn gleich einem Segenssterne, Der mein ganzes Wesen lenket, Rur dein Aug' aus weiter Ferne Einen einz'gen Strahl mir schenket.

# Im April.

Du feuchter Frühlingsabend, Wie hab' ich dich so gern! Der Himmel wolkenverhangen, Nur hie und da ein Stern.

Wie leiser Liebesodem Hauchet so lau die Luft, Es steigt aus allen Thalen Ein warmer Beilchenduft.

Ich möcht ein Lied ersinnen, Das diesem Abend gleich, Und kann den Klang nicht sinden So dunkel, mild und weich.

# Feierabend.

Wie sich am westlichen Himmel Hinter den Bergen im Purpurgeflock Die Sonne verliert, Athmet die Brust freudiger auf, Und saugt begierig Den kühl erfrischenden Hauch des Abends.

Stiller wird's in der Seele; Ein ruhig heitrer See Dehnt sie sich weit; Schwänen gleich Ziehen Erinnerungen Ueber den friedlichen Spiegel hin.

Ruhe, Ruhe
Säuselt mich an aus der Höhe.
Ueber das Auge sinkt
Leise die Wimper,
Und vom Wunderbaume der Nacht
Brech' ich des Schlummers liebliche Blüte,
Des Traumes Goldfrucht.

# Der Zigennerbube im Morden.

Fern im Süd das schöne Spanien, Spanien ist mein Heimathland, Wo die schattigen Kastanien Rauschen an des Ebro Strand, Wo die Mandeln röthlich blühen, Wo die heiße Traube winkt, Und die Rosen schöner glühen Und das Mondlicht goldner blinkt. Und nun wandr' ich mit der Laute Traurig hier von Haus zu Haus, Doch kein helles Auge schaute Freundlich noch nach mir heraus. Spärlich reicht man mir die Gaben, Mürrisch heißet man mich gehn; Ach, den armen braunen Knaben Will kein Einziger verstehn.

Dieser Nebel drückt mich nieder, Der die Sonne mir entsernt, Und die alten lust'gen Lieder Hab' ich alle fast verlernt. Immer in die Melodien Schleicht der Eine Klang sich ein: In die Heimath möcht' ich ziehen, In das Land voll Sonnenschein!

Als beim letten Erntefeste Man den großen Reigen hielt, Hab' ich jüngst das allerbeste Meiner Lieder aufgespielt. Doch wie sich die Paare schwangen In der Abendsonne Gold, Sind auf meine dunkeln Wangen Heiße Thränen hingerollt.

Ach, ich dachte bei dem Tanze Un des Vaterlandes Lust,. Wo im dust'gen Mondenglanze Freier athmet jede Brust, Wo sich bei der Cither Tönen Jeder Fuß beslügelt schwingt, Und der Knabe mit der Schönen Glühend den Fandango schlingt. Nein! Des Herzens sehnend Schlagen Länger halt' ich's nicht zurück; Will ja jeder Lust entsagen, Laßt mir nur der Heimath Glück! Fort zum Süden! Fort nach Spanien In das Land voll Sonnenschein! Unter'm Schatten der Kastanien Muß ich einst begraben sein.

# Frühlingsoffenbarung.

Kommt her zum Frühlingswald, ihr Glaubenslosen! Das ist ein Dom, drin pred'gen tausend Zungen; Seht diese blühn'den Säulen, diese Rosen, Die lichte Wölbung, Grün in Grün verschlungen!

Wie Weihrauchswolken steigt der Blumen Düften, Gleich goldnen Kerzen flammt das Licht der Sonnen, Als Jubelhymnen fluten in den Lüften Die Stimmen all von Böglein, Laub und Bronnen.

Der Himmel selbst ist tief herabgesunken, Daß liebend er der Erde sich vermähle; Es schauern alle Wesen gottestrunken, Und, wie verstockt auch, schauert eure Seele.

Und dann sprecht: Nein! Es ist ein hohl Getriebe, Ein Uhrwerk ist's, wir kennen jeden Faden, Sprecht: Nein! zu diesem Uebermaß der Liebe, Und von der Lippe weist den Kelch der Gnaden.

Ihr könnt es nicht. Und thätet ihr's: verwehen Ins Nichts würd' eure Lästrung sonder Spuren, Und keinem Ohr vernommen untergehen Im tausendstimm'gen Ja der Creaturen.

# Drei Bitten.

Drei Bitten hab' ich für bes himmels Obr,
Die send' ich täglich früh und spät empor:
Zum ersten, daß der Liebe reiner Born
Mir nie versieg' in Ungeduld und Zorn;
Zum zweiten, daß mir, was ich auch vernahm,
Ein Scho weck', ein Lied in Lust und Gram;
Zum dritten, wenn das letzte Lied verhallt
Und wenn der Quell der Liebe leiser wallt,
Daß dann der Tod mich schnell mit sanster Hand
Hinübersühr' in jenes bessere Land,
Wo ewig ungetrübt die Liebe quillt
Und wo das Lied als einz'ge Sprace gilt.

# D fille dies Verlangen!

D stille dies Verlangen,
Stille die süße Pein!
Zu seligem Umfangen
Laß den Geliebten ein!
Schon liegt die Welt im Traume,
Vlühet die dust'ge Nacht;
Der Mond im blauen Naume Hält für die Liebe Wacht.
Wo zwei sich treu umfangen,
Da giebt er den holdesten Schein.
O stille dies Verlangen,
Laß den Geliebten ein!

Du bist das süße Feuer, Das mir am Herzen zehrt; Lüfte, lüfte den Schleier, Der nun so lang' mir wehrt! Laß mich vom rosigen Munde Rüssen die Seele dir, Aus meines Busens Grunde Nimm meine Seele dafür — O stille dies Verlangen, Stille die süße Pein, Zu seligem Umfangen Laß den Geliebten ein!

Die goldnen Sterne grüßen
So klar vom Himmelszelt,
Es geht ein Wehn und Küssen
Heimlich durch alle Welt,
Die Blumen selber neigen
Sehnsüchtig einander sich zu,
Die Nachtigall singt in den Zweigen —
Träume, liebe auch du!
O stille dies Verlangen,
Laß den Geliebten ein!
Von Lieb' und Traum umfangen
Wollen wir selig sein.

# Im Weinberg.

Ich hatt' im Weinberg jüngst zu thun, Da fand ich in Gedanken. Meinen langen Magister ruhn Mitten unter den Kanken.

Schmunzelt' er süß und streckte sich faul, Schaut' empor zu den Lauben, Rief: O wachse mir doch ins Maul, Allerschönste der Trauben! "Freund, sei kein Narr, steh' auf, greif zu! Wirst sie sonst nimmer erreichen; Um einen Hasenfuß wie du Geschehn keine Wunder und Zeichen!"

# Spielmanns Lied.

Und legt ihr zwischen mich und sie Auch Strom und Thal und Hügel, Gestrenge Herrn, ihr trennt uns nie, Das Lied, das Lied hat Flügel. Ich bin ein Spielmann wohlbekannt, Ich mache mich auf die Reise, Und sing' hinfort durch's ganze Land Nur noch die eine Weise:

Ich habe dich lieb, du Suße, Du meine Luft und Qual, Ich habe dich lieb und grüße Dich tausend, tausendmal!

Und wandr' ich durch den laub'gen Wald, Wo Fink' und Amsel schweisen:
Mein Lied erlauscht das Bölkchen bald
Und hebt es an zu pfeisen.
Und auf der Haide hört's der Wind,
Der spannt die Flügel heiter,
Und trägt es über den Strom geschwind,
Und über den Berg, und weiter:
Ich habe dich lieb, du Süße,
Du meine Lust und Qual,
Ich habe dich lieb, und grüße
Dich tausend, tausendmal!

Durch Stadt und Dorf, durch Wies' und Korn Spiel' ich's auf meinen Zügen,
Da singen's bald zu Nacht am Born
Die Mägde mit den Krügen,
Der Jäger summt es vor sich her,
Spürt er im Buchenhage,
Der Fischer wirft sein Netz in's Meer
Und singt's zum Kuderschlage:
Ich habe dich lieb, du Süße,
Du meine Lust und Qual,
Ich habe dich lieb und grüße
Dich tausend, tausendmal!

Und frischer Wind und Waldvöglein,
Und Fischer, Mägd' und Jäger,
Die müssen alle Boten sein
Und meiner Liebe Träger.
So kommt's im Ernst, so kommt's im Scherz
Zu deinem Ohr am Ende;
Und wenn du's hörst, da pocht dein Herz,
Du spürst es, wer es sende:
 Ich habe dich lieb, du Süße,
 Du meine Lust und Qual,
 Ich habe dich lieb und grüße
Dich tausend, tausendmal!

# König Dichter.

Der Dichter steht mit dem Zauberstab Auf wolkigem Bergesthrone, Und schaut auf Land und Meer hinab Und blickt in jede Zone. Für seine Lieder nah und sern Sucht er den Schmuck, den besten; Mit ihren Schäßen dienen ihm gern Der Osten und der Westen.

An goldnen Quellen läßt er fühn Arabiens Palmen rauschen, Läßt unter duft'gem Lindengrün Die deutschen Beilchen lauschen.

Er winkt, da öffnet die Ros' in Glut Des Kelches Heiligthume, Und schimmernd grüßt aus blauer Flut Den Mond die Lotosblume.

Er steigt hinab in den schwarzen Schacht, Taucht in des Oceans Wellen, Und sucht der rothen Rubinen Pracht, Und bricht die Perlen, die hellen.

Er giebt dem Schwane Wort und Klang, Er heißt die Nachtigall flöten, Und prächtig weben in seinem Gesang Sich Morgen= und Abendröthen.

Er läßt das weite unendliche Meer In seine Lieder wogen, Ja, Sonne, Mond und Sternenheer Ruft er vom Himmelsbogen.

Und Alles fügt sich ihm sogleich, Will ihn als König grüßen; Er aber legt sein ganzes Reich Dem schönsten Kind zu Füßen.

# Lieder als Intermezzo.

T.

Wenn die Sonne hoch und heiter Lächelt, wenn der Tag sich neigt, Liebe bleibt die goldne Leiter, Drauf das Herz zum Himmel steigt;

Ob der Jüngling sie empfinde, Den es zur Geliebten zieht, Ob die Mutter sie dem Kinde Sing' als süßes Wiegenlied,

Ob der Freund dem Freund sie spende, Den er fest im Arme hält, Ob der hohe Greis sie wende Auf den weiten Kreis der Welt,

Ob der Heimath sie der Streiter Zolle, wenn er wund sich neigt: Liebe bleibt die goldne Leiter, Drauf das Herz zum Himmel steigt.

## II.

Und als ich aufstand früh am Tag Und meinte, daß es noch Winter sei, Da jauchzte schon mit lustigem Schlag Die Lerch' an meinem Fenster frei: Tirili, tirili! Bom blöden Traum, Langschläfer, bist du endlich erwacht? Du schliefst und merktest das Süße kaum, Denn sacht, denn sacht Jit kommen der Frühling über Nacht.

Und als ich schaute zum Himmelsraum, Da war er so blau, da war er so weit; Und als ich blickt' auf Strauch und Baum, Da trugen sie all ein grünes Kleid. Und als ich sah in die eigene Brust, Da saß die Liebe darin und sang Was selber so süß ich nimmer gewußt; Das klang, das klang, Und soll nun klingen mein Leben lang.

### III.

Sind die Sterne fromme Lämmer, Die, wenn fern die Sonne scheidet, Auf den blauen Himmelsfluren Still die Nacht, die Hirtin, weidet?

Ober sind es Silberlilien, Die den reinen Kelch erschließen Und des Schlummerduftes Wogen Durch die müde Welt ergießen? Ober sind es lichte Kerzen, Die am Hochaltare funkeln Wenn der weite Dom der Lüfte Sich erfüllt mit heil'gen Dunkeln?

Nein! es sind die Silberlettern, Drin ein Engel uns vom Lieben In das blaue Buch des Himmels Tausend Lieder aufgeschrieben.

#### IV.

Herab von den Bergen zum Thale, Vom Thal zu den Höhen hinan, So zieh' ich wohl tausendmale, Der Frühling zieht mir voran.

Der Strom im Morgenrothe Lockt blinkend das Ufer entlang; Der Mond, der Friedensbote, Geht mit mir am Himmel den Gang.

Und alle die Bögel die singen Im Walde so wundervoll Von tausend herrlichen Dingen, Die ich noch sinden soll.

Sie singen: wohl weit in der Ferne Da rauschet ein waldiger Grund, Drin glänzen zwei selige Sterne, Drin blüht ein vielrosiger Mund.

Die Sterne, die sollen dich grüßen So fromm, wie sie Keinem gethan, Den Mund, den Mund sollst du küssen, Du glücklicher Wandersmann!  $\mathbf{V}$ .

Gebt mir vom Becher nur den Schaum, Den leichten Schaum der Reben! Gebt nur einen flüchtigen Liebestraum Mir für dies flüchtige Leben!

Den vollen Zug, das sichre Gut, Ich gönn' es jedem Andern, Der fest am eignen Herde ruht; Ich aber muß schweisen und wandern.

Muß schweifen und wandern hin und ber Auf allen Pfaden und Wegen, Wohl über die Lande, wohl über das Meer, Dem ewigen Lenz entgegen.

Und wo ein Blick mir freundlich glänzt, Und wo auf meiner Reise Ein Gastfreund mir den Wein kredenzt, Da sing' ich die alte Weise:

Gebt mir vom Becher nur den Schaum, Den leichten Schaum der Reben, Gebt nur einen flüchtigen Liebestraum Mir für dies flüchtige Leben!

### VI.

Wenn die Reb' im Safte schwillt, Kommt die Schwalbe geslogen, Wenn das Aug' in Thränen quillt, Kommt die Liebe gezogen.

Beibel, Bef. Werte. I.

Blume, Laub und weiße Blüt' Muß sich rasch entfalten. Schwarzbraun Kind, dein Herz behüt', Wirst es nicht behalten.

## VII.

Der Frühling ist ein starker Held, Ein Ritter sonder Gleichen, Die rothe Ros' im grünen Feld Das ist sein Wappen und Zeichen.

Sein Schwert von Sonnenglanze schwang Er kühn und unermüdet, Bis hell der silberne Panzer sprang, Den sich der Winter geschmiedet.

Und nun mit triumphirendem Schall Durchzieht er Land und Wogen; Als Herold kommt die Nachtigall Vor ihm daher geflogen.

Und rings erschallt an jedes Herz Sein Aufruf aller Orten, Und hüllt' es sich in dreifach Erz, Es muß ihm öffnen die Pforten;

Es muß ihm öffnen die Pforten dicht, Und darf sich nimmer entschuld'gen, Und muß der Königin, die er versicht, Der Königin Minne huld'gen.

LOCOLO

### VIII.

Die Liebe gleicht dem April: Bald Frost, bald fröhliche Strahlen, Bald Blüten in Herzen und Thalen, Bald stürmisch und bald still, Bald heimliches Ringen und Dehnen, Bald Wolken, Regen und Thränen — Im ewigen Schwanken und Sehnen Wer weiß, was werden will!

#### IX.

Die stille Wasserrose Steigt aus dem blauen Sec, Die feuchten Blätter zittern, Der Kelch ist weiß wie Schnec.

Da gießt der Mond vom Himmel All seinen goldnen Schein, Gießt alle seine Strahlen In ihren Schooß hinein.

Im Wasser um die Blume Kreiset ein weißer Schwan; Er singt so süß, so leise, Und schaut die Blume an.

Er singt so süß, so leise, Und will im Singen vergehn — D Blume, weiße Blume, Kannst du das Lied verstehn? X.

Ich bin die Rose auf der Au, Die still in Düften leuchtet; Doch du, o Liebe, bist der Thau, Der nährend sie befeuchtet.

Ich bin der dunkle Edelstein, Aus tiefem Schacht gewühlet: Du aber bist der Sonnenschein, Darin er Farben spielet.

Ich bin der Becher von Arnstall, Aus dem der König trinket; Du bist des Weines süßer Schwall, Der purpurn ihn durchblinket.

Ich bin die trübe Wolfenwand, Um Himmel aufgezogen; Doch du bist klar auf mich gespannt Uls bunter Regenbogen.

Ich bin der Memnon stumm und todt Von Wüstennacht bedecket; Du hast den Klang als Morgenroth In meiner Brust erwecket.

Ich bin der Mensch, der vielbewegt Durchirrt das Thal der Mängel; Du aber bist's, die stark mich trägt, Ein lichter Gottesengel.

100000

# XI.

Kornblumen flecht' ich dir zum Kranz Ins blonde Lockenhaar. Wie leuchtet doch der blaue Glanz Auf goldnem Grund so klar!

Der blaue Aranz ist meine Lust; Er sagt mir stets auf's neu, Wohl keine sei in tiefster Brust Wie du, mein Kind, so treu.

Auch mahnt sein Himmelblau zugleich Mich heimlich süßer Art, Daß mir ein ganzes Himmelreich In deiner Liebe ward.

# XII.

Du bist so still, so sanst, so sinnig, Und schau' ich dir in's Angesicht, Da leuchtet mir verständnißinnig Der dunkeln Augen frommes Licht.

Nicht Worte giebst du dem Gefühle, Du redest nicht, du lächelst nur; So lächelt in des Abends Kühle Der lichte Mond auf Wald und Flur.

In Traumesdämmerung allmählich Zerrinnt die ganze Seele mir, Und nur das Eine fühl' ich selig, Daß ich vereinigt bin mit dir.

## XIII.

Mein Herz ist wie die dunkle Nacht, Wenn alle Wipfel rauschen; Da steigt der Mond in voller Pracht Aus Wolken sacht — Und sieh, der Wald verstummt in tiefem Lauschen.

Der Mond, der helle Mond bist du: Aus deiner Liebesfülle Wirf Einen, Einen Blick mir zu Voll Himmelsruh — Und sieh, dies ungestüme Herz wird stille.

#### XIV.

Aus zerrissnen Wolkenmassen Steigt ins Blau der goldne Mond Und beglänzt den Bergesgipfel, Wo die Burgruine thront.

Am bemoosten Thurme steh' ich, Himmelswärts das Angesicht, Und ich horche, und ich lausche, Was der Mond herniederspricht.

Von viel tausend Mädchenaugen Ist's ein wunderbares Lied, Von viel tausend rothen Küssen, Die er in den Thalen sieht.

Und schon will er mir erzählen Von dem fernen blonden Kind — Ach, da kommen dunkle Wolken Und das Lied verweht im Wind.

#### XV.

Ich möchte sterben wie der Schwan, Der, langsam rudernd mit den Schwingen, Auf seiner blauen Wasserbahn Die Seele löst in leisem Singen.

Und starb er, wenn der Abend schied Mit goldnem Kusse von den Gipfeln: Nachhallend säuselt noch das Lied Die ganze Nacht in Busch und Wipfeln.

D würde mir ein solch Geschick! Dürft' unter Liedern ich erblassen! Könnt' ich ein Echo voll Musik Dem Bolk der Deutschen hinterlassen!

Doch Größern nur ward solch ein Alang, Rur Auserwählten unter Bielen — Mir wird im Tode kein Gesang Berklärend um die Lippen spielen.

Tonlos werd' ich hinübergehn, Man wird mich stumm zur Grube tragen, Und wenn die Feier ist geschehn, Wird niemand weiter nach mir fragen.

## XVI.

Böglein, wohin so schnell? "Nach Norden, nach Norden! Dort scheint die Sonne nun so hell, Dort ist's nun Frühling worden." D Böglein mit den Flügeln bunt, Und wenn du kommst zum Lindengrund, Zum Hause meiner Lieben, Dann sag' ihr, daß ich Tag und Nacht Bon ihr geträumt, an sie gedacht, Und daß ich treu geblieben.

Und die Blumen im Thal Grüß tausend, tausendmal!

### XVII.

Die Liebe saß als Nachtigall Im Rosenbusch und sang, Es flog der wundersüße Schall Den grünen Wald entlang.

Und wie er klang, da stieg im Kreis Aus tausend Kelchen Duft, Und alle Wipfel rauschten leis, Und leise ging die Luft.

Die Bäche schwiegen, die noch kaum Geplätschert von den Höhn, Die Rehlein standen wie im Traum Und lauschten dem Geton.

Und hell und immer heller floß Der Sonne Glanz herein, Um Blumen, Wald und Schlucht ergoß Sich goldig rother Schein.

Ich aber zog den Weg entlang Und hörte auch den Schall — Ach, was seit jener Stund' ich sang, War nur sein Wiederhall.

# XVIII.

Es stand ein Beilchenstrauß an meinem Bette, Der duftete mir zu gar süßen Traum: Ich lag am Abhang einer Hügelkette, Und überblüht von Beilchen war der Raum: So viele wuchsen nie an einer Stätte, Man sah vor ihrem Blau den Rasen kaum; Da sprach das Herz: Hier ging mein Lieb, das traute, Und Beilchen sproßten auf, wohin sie schaute.

# XIX.

So halt' ich endlich dich umfangen, In sußes Schweigen starb das Wort, Und meine trunknen Lippen hangen Un deinen Lippen fort und fort.

Was nur das Glück vermag zu geben, In sel'ger Fülle ist es mein: Ich habe dich, geliebtes Leben, Was braucht es mehr, als dich allein?

D, decke jest des Schicksals Wille Mit Nacht die Welt und ihre Zier, Und nur dein Auge schwebe stille, Ein blauer Himmel, über mir!

# XX.

Wohl lag ich einst in Gram und Schmerz, Da weint' ich Nacht und Tag; Nun wein' ich wieder, weil mein Herz Sein Glück nicht fassen mag. Mir ist's, als trüg' ich in der Brust Das ganze Himmelreich — O höchstes Leid, v höchste Lust, Wie seid ihr euch so gleich!

## XXI.

Run ist der Tag geschieden Mit seinem Drang und Schall, Es weht ein kühler Frieden Durch's Dunkel überall.

Wie still die Felder liegen! Der Wald nur ist erwacht, Und was er dem Lichte verschwiegen Das singt er leise der Nacht.

Und was ich am lauten Tage Dir nimmer sagen kann, Nun möcht' ich dir's sagen und klagen — O komm' und hör' mich an!

# XXII.

Wenn still mit seinen letzten Flammen Der Abend in das Meer versank, Dann wandeln traulich wir zusammen Am Waldgestad im Buchengang.

Wir sehn den Mond durch Wolfen steigen, Wir hören fern die Nachtigall, Wir athmen Düfte, doch wir schweigen — Was soll der Worte leerer Schall?

100000

Das höchste Glück hat keine Lieder, Der Liebe Lust ist still und mild; Ein Kuß, ein Blicken hin und wieder, Und alle Sehnsucht ist gestillt.

#### XXIII.

Nun hab' ich alle Seligkeit Erlooft von dieser Erden! An keinem Ort, zu keiner Zeit Mag Bestres je mir werden.

Was nur das Herz zum himmel hebt, Bescheerte mir die Stunde, Der Liebe voller Becher schwebt An meinem durst'gen Munde,

D könnt' ich leeren den Pokal, Eh' dort verlöscht die Sonne, Und dann mit ihrem letten Strahl Bergehn vor Liebeswonne!

# XXIV.

Du fragst mich, du mein blondes Lieb, Warum so stumm mein Mund? Weil mir die Liebe sitzet, Heimlich sitzet Am Herzensgrund.

Rann denn die Flamme singen, Wenn sie zum Himmel will? Sie schlägt die Flügel hoch und roth, So hoch und roth, Und doch so still. Die Ros' auch kann nicht sprechen, Wenn sie zur Blüt' erwacht; Sie glüht und duftet stumm hindurch, Stumm hindurch Die Sommernacht.

So ist auch meine Minne,
Seit du dich mir geneigt;
Sie glüht und blüht im Sinne,
Tief im Sinne,
Nber sie schweigt.

# XXV.

Wem in Rosen und in Blüten Sich verliert des Lebens Pfad, Mag die eigne Scele hüten, Denn gewiß, die Trauer naht.

Da ich alle Lust besessen, Unter Liebesblick und Kuß Hatt' ich Sel'ger, ach, vergessen, Daß ich wieder scheiden muß.

D wie blickt mich nun die weite Welt so kalt und finster an! War's doch nur an deiner Seite, Daß ich all mein Glück gewann.

Früher mocht' ich's schon ertragen, Dieses Schweifen ohne Licht, Denn mit Blindheit selbst geschlagen Kannt' ich noch die Sonne nicht. Aber jest begreif' ich's nimmer, Was noch bleiben kann für mich. — Welch ein Leben ohne Schimmer Werd' ich leben ohne dich!

#### XXVI.

Goldne Brücken seien Alle Lieder mir, Drauf die Liebe wandelt, Süßes Kind, zu dir.

Und des Traumes Flügel Soll in Lust und Schmerz Jede Nacht mich tragen Un dein treues Herz.

# XXVII.

Nun ist der lette Tag erschienen Und sonnig blickt er in das Thal. Der Wald scheint tieser heut zu grünen Und Blumen dusten ohne Zahl, Es wogt das Korn in goldnen Nehren, Die Bögel singen wie zum Fest, Der Himmel selbst will uns verklären Der süßen Stunden kurzen Rest.

O laß noch heute drum das Härmen! Noch ruh ich ja an deiner Brust. Wie Jephthas Tochter wolle schwärmen Durch Berg und Thal in reiner Lust! Ergieb dich selig dem Genusse, Bis fern der Sonne Strahl verglimmt Und mit dem letzten Abschiedskusse Den Kelch uns von den Lippen nimmt.

### XXVIII.

Viel tausend, tausend Kusse gieb Süß Liebchen, mir beim Scheiden! Viel tausend Kusse, süßes Lieb, Geb' ich zurück mit Freuden.

Was ist die Welt doch gar ohn' End' Mit ihren Bergen und Meeren, Daß sie zwei treue Herzen trennt, Die gut beisammen wären!

Ich wollt', ich wär' ein Bögelein, Da flög' ich hoch im Winde Alle Nacht, alle Nacht im Mondenschein Zu meinem blonden Kinde.

Und fänd' ich sie betrübt zum Tod, Da wollt' ich mit ihr klagen; Doch fänd' ich mein Röslein frisch und roth, Wie wollt' ich jauchzen und schlagen!

Wie wollt' ich mit dem füßen Schall Die stille Nacht durchklingen! Im Busch, im Busch die Nachtigall Sollte nicht besser singen.

D tausend, tausend Küsse gieb, Süß Liebchen mir beim Scheiden! Viel tausend Küsse, süßes Lieb, Geb' ich zurück mit Freuden.

OC BID

#### XXIX.

Borüber ist die Rosenzeit, Und Lilien stehn im Feld; Doch drüber liegt so klar und weit Das blaue Himmelszelt.

Fahr' hin, du qualenvolle Luft, Du rasches Liebesglück! Du lässest doch in meiner Brust Ein ruhig Licht zurück.

Und nach dem Drang von Freud' und Leid Däucht mir so schön die Welt; Borüber ist die Rosenzeit, Und Lilien stehn im Feld.

# XXX.

Wie lang ist's doch, daß ich nicht sang? Wohl Monden sind bahingegangen — Ein langer Winter trüb und bang Hielt mir zulett ben Sinn befangen.

Er brachte mir des Bittern viel; Es waren da viel falsche Zungen, Die trieben gar ein schlimmes Spiel, So daß mir fast das Herz zersprungen.

Zu fremder Thorheit eigne Schuld Versehrte mich mit gift'gen Pfeilen — Doch nun Geduld, o Herz, Geduld! Der Frühling kommt, er wird dich heilen. Die ersten Knospen werden wach, Der Bach entrauscht in schnellen Wogen; Mein dumpfes Grämen rauscht ihm nach — Frisch auf, und in die Welt gezogen!

### XXXI.

Im Wald, im hellen Sonnenschein, Wenn alle Knospen springen, Da mag ich gerne mittendrein Eins singen.

Wie mir zu Muth in Leid und Lust, Im Wachen und im Träumen, Das stimm' ich an aus voller Brust Den Bäumen.

Und sie verstehen mich gar fein, Die Blätter alle lauschen, Und fall'n am rechten Orte ein Mit Rauschen.

Und weiter wandelt Schall und Hall In Wipfeln, Fels und Büschen, Hell schmettert auch Frau Nachtigall Dazwischen.

Da fühlt die Brust am eignen Klang, Sie darf sich was erkühnen — O frische Luft! Gesang! Gesang Im Grünen!

100000

# XXXII.

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, Da bleibe wer Lust hat mit Sorgen zu Haus; Wie die Wolken wandern am himmlischen Zelt, So steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.

Her Bater, Frau Mutter, daß Gott euch behüt! Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blübt! Es giebt so manche Straße, da nimmer ich marschirt, Es giebt so manchen Wein, den ich nimmer noch probirt.

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl Wohl über die Berge, wohl durch das tiese Thal! Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all, Mein Herz ist wie 'ne Lerche, und stimmet ein mit Schall.

Und Abends im Städtlein da fehr' ich durstig ein: "Herr Wirth, Herr Wirth, eine Kanne blanken Wein! Ergreife die Fiedel, du lust'ger Spielmann du, Von meinem Schap das Liedel sing' ich dazu."

Und find' ich keine Herberg, so lieg' ich zu Nacht Wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht: Im Winde die Linde, die rauscht mich ein gemach, Es kusset in der Früh' das Morgenroth mich wach.

D Wandern, o Wandern, du freie Burschenlust! Da wehet Gottes Odem so frisch in die Brust; Da singet und jauchzet das Herz zum himmelszelt: Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!

# XXXIII.

Die Lilien glühn in Düften, Die Blüte spielt am Baum; Hoch zieht in stillen Lüften Im bunten Schmuck der Traum.

Und wo er blickt, da neigen Die Blumen das Haupt überall; Und wo er zieht, da schweigen Waldrauschen und Nachtigall.

Mir wird das Herz so stille In dieser milden Nacht, Es bricht der eigne Wille, Die alte Lieb' erwacht.

Fast ist's, als kam' ein Grüßen Auf mich vom Himmelszelt, Und Frieden möcht' ich schließen Utit Gott und aller Welt.

# XXXIV.

Es ist das Glück ein flüchtig Ding, Und war's zu allen Tagen; Und jagtest du um der Erde Ring, Du möchtest es nicht erjagen.

Leg' dich lieber ins Gras voll Duft Und singe deine Lieder; Plötlich vielleicht aus blauer Luft Källt ch auf dich hernieder.

100000

Aber dann pad' es und halt' es fest Und plaudre nicht viel dazwischen; Wenn du zu lang' es warten läßt, Möcht' es dir wieder entwischen.

# XXXV.

Und gestern Noth und heute Wein, Das ist's, was mir gefällt; Und morgen ein Roß, ein schnelles Roß, Zu reiten in die Welt.

Vergangnes Leid ist kaum ein Leid, Und süß ist Jubel im Haus, Und dazu ein Blick, ein heller Blick In lust'ge Zeit hinaus.

Die Welt ist jest so frühlingsgrün Und hat der Blumen zu viel, Hat Mägdlein schön wohl nah und fern Und klingend Saitenspiel.

Und bist du nur der rechte Mann, Und greifest fröhlich drein, So Ros' als Maid, so Lieb' als Lied Ist Alles, Alles dein.

Drum gestern Noth und heute Wein, Das ist's, was mir gefällt; Und morgen zu Roß, wohl hoch zu Roß Reit' ich in alle Welt.

#### XXXVI.

Das ist's was an der Menschenbrust Mich oftmals läßt verzagen, Daß sie den Kummer wie die Lust Bergißt in wenig Tagen.

Und ist der Schmerz, um den es weint, Dem Herzen noch so heilig — Der Bogel singt, die Sonne scheint, Vergessen ist er eilig.

Und war die Freude noch so süß — Ein Wölkchen kommt gezogen, Und vom geträumten Paradies Ist jede Spur verflogen.

Und fühl' ich das, so weiß ich kaum, Was weckt mir tiefern Schauer, Daß gar so kurz der Freude Traum, Oder so kurz die Trauer?

# XXXVII.

Die Sonn' hebt an vom Wolfenzelt Berstohlnen Glanz zu schießen; Da giebt es rings in Wald und Feld Ein Rauschen, Rieseln, Fließen.

Das Eis zergeht, der Schnee zerrinnt, Dann grünt es über ein Weilchen, Und leise singt der lauc Wind: Wacht auf, wacht auf, ihr Beilchen! D lindes Säuseln tief im Thal! O erster Duft des Märzen! Nun blüht und klingt die Welt zumal, Nun klingt's auch mir im Herzen.

llnd wie die Lüfte wundervoll
Sich blau und blauer dehnen —
Ich weiß nicht, was das werden soll, Was will dies Ringen und Sehnen?

Mir wird die Brust so weit, so weit, Als ob's drin blüht' und triebe — Kommst du noch einmal, Jugendzeit? Kommst du noch einmal, Liebe?

### XXXVIII.

O schneller mein Roß, mit Hast, mit Hast, Wie säumig dünkt mich dein Jagen! In den Wald, in den Wald meine selige Last, Mein süßes Geheimniß zu tragen!

Es liegt ein trunkener Abendschein Rothdämmernd über den Gipfeln, Es jauchzen und wollen mit fröhlich sein Die Bögel in allen Wipfeln.

D könnt' ich steigen mit Jubelschall Wie die Lerch' empor aus den Gründen, Und droben den rosigen Himmeln all Mein Glück, mein Glück verkünden!

Oder ein Sturm mit Flügelgewalt Zum Meere hindrausen, dem blauen, Und dort was im Herzen mir glüht und schallt Den verschwiegenen Wellen vertrauen! Es darf mich hören kein menschlich Ohr, Ich kann wie die Lerche nicht steigen, Ich kann nicht wehn wie der Sturm empor, Und kann's doch nimmer verschweigen.

So wiss' es, du blinkender Mond im Fluß, So wißt es, ihr Buchen im Grunde: Sie ist mein, sie ist mein! Es brennt ihr Kuß Auf meinem seligen Munde.

#### XXXIX.

Wohl springet aus dem Riesel Der Funk' in lichter Glut, Wohl quillet aus der Traube Das heiße Rebenblut,

Doch aus dem dunkeln Auge, Dem holden Auge dein, Da quillet nichts als Liebe Mir tief in's Herz hinein.

Seit du zum erstenmale Mich angesehen hast, Da schwärmen meine Gedanken Und haben nicht Ruh, noch Rast;

Sie schwärmen wie wilde Bögel Durch Feld und Waldrevier, Und über Busch und Wipfel Allein zu dir, zu dir,

Und würden die Berge zu Golde, Und würde das Meer zu Wein: So wollt' ich doch lieber, du Holde, Du folltest mein eigen sein!

## XL.

Es rauscht das rothe Laub zu meinen Füßen, Doch wenn es wieder grünt, wo weil' ich dann? Wo werden mich die ersten Schwalben grüßen? Uch ferne, fern der Süßen, Und nimmer bin ich mehr ein froher Mann.

Sonst sang ich stets durch Flur und Bergeshalde Im braunen Herbst, in flod'ger Winterszeit: O schöner Frühling, komm zu beinem Walde, Komme balde, balde, balde! Nun sing' ich: Schöner Frühling, bleibe weit!

Umsonst! Wie jest sich Haid und Forst entkleiden, So blühn sie neu; was kummert sie mein Gram? Das Beilchen kommt, ich muß es eben leiden, Muß wandern und muß scheiden, Doch o! wie leb' ich, wenn ich Abschied nahm!

## XLI.

Ich weiß nicht, wie's geschieht, Daß, was mein Herz auch singt, Mir immerdar in's Lied Ein Klang der Liebe klingt;

Daß ich nicht schweigen kann Von ihrem Paradies, Wiewohl aus seinem Bann Man lange mich verstieß.

Dann ahn' ich selber kaum: Sing' ich von künft'gem Glück? Sing' ich den süßen Traum Der Jugend mir zurück?

#### XLII.

Ich bin so lang' in Berg und Thal Gewandert manche Meile, Daß ich auch möchte ruhn einmal, Und wär's nur eine Weile.

Doch wo ich klopfe an die Thür Und um ein Plätzchen bitte, Da heißt es barsch: Was willst du hier Mit deiner fremden Sitte?

Hier ist kein Amt und keine Zunft, In die du könntest treten; Die Welt ist kommen zur Vernunft, Und braucht jest keine Poeten.

Und braucht die Welt der Lieder nicht: Ich kann sie nicht entbehren; Sie sind die Sterne, welche licht Das Leben mir verklären.

The sind der Himmel, sind die Luft, In der mein Wesen lebet, Sie sind der ewige Rosenduft, Der meinen Geist umwebet.

Sie sind mein Lenz, wenn weit und breit Im Herbst die Blätter fallen, Sie schlagen in trüber Winterzeit Um mich als Nachtigallen. Räm' ohne sie der Mai einmal, Und käme selbst die Liebe, Und brächten Wonnen sonder Zal Mir däucht' es alles trübe;

Und sollten sie mir einst vergehn, So will ich mich legen zu Grabe, Und will nicht eher auferstehn, Bis ich sie wieder habe.

#### Bweites Budz.

# Berlin.

1836 - 1837.

# Der Ritter vom Rheine.

Ich weiß einen Helden von seltener Art, So stark und so zart, so stark und so zart; Das ist die Blume der Ritterschaft, Das ist der erste an Milde und Kraft, So weit auf des Baterlands Gauen Die Sterne vom Himmel schauen.

Er kam zur Welt auf sonnigem Stein Hoch über dem Rhein, hoch über dem Rhein; Und wie er geboren, da jauchzt' überall Im Lande Trompeten= und Paukenschall, Da wehten von Burgen und Hügeln. Die Fahnen mit lustigen Flügeln.

In goldener Rüstung geht der Gesell, Das funkelt so hell, das funkelt so hell! Und ob ihm auch Mancher zum Kampf sich gestellt, Weiß Keinen, den er nicht endlich gefällt; Es sanken Fürsten und Pfassen Vor seinen feurigen Wassen. Doch wo es ein Fest zu verberrlichen gilt, Wie ist er so mild, wie ist er so mild! Er naht, und die Augen der Gaste erglübn, Und der Sänger greift in die Harse kühn, Und selbst die Mädchen im Kreise Sie küssen ihn heimlicher Beise.

D komm, du Blume der Ritterschaft Voll Milde und Kraft, voll Milde und Kraft! Tritt ein in unsern vertraulichen Rund Und wecke den träumenden Dichtermund, Und führ' uns beim Klange der Lieder Die Freude vom Himmel hernieder!

### Der Sufar.

Die Schlacht ist aus, zersprengt des Feindes Schaaren, Ein schwarzes Bahrtuch sinkt die Nacht hernieder, Da lagern rings um's Feuer die Husaren Und wärmen ihre kampfesmüden Glieder.

Ein bärt'ger Reiter sieht nach seiner Wunde, Ein andrer ladet emsig die Pistolen, Die volle Flasche geht von Mund zu Munde; Kein Wort erschallt, nur tieses Athemholen.

Und still ist's ringsum. Nur die Frühlingswinde, Gewohnt mit holden Blumen sonst zu kosen, Sie spielen durch's Gesild und fächeln linde Der Todeswunden dunkle Purpurrosen.

Doch sieh! Dort unter'm Lindendach am Thurme Ist sanft ein junger Reiter eingeschlafen, Es rettet' aus des Krieges wüstem Sturme Sein Geist sich in der Träume Friedenshafen. Er schlummert süß. Es hat um seine Wangen Ein ros'ger Freudenschimmer sich ergossen, Ein mildes Lächeln hält den Mund umfangen, Um den die ersten blonden Flaumen sprossen.

Er träumt sich heim vielleicht in's enge Zimmer, In seines Jugendspiels geliebte Räume — Durch's offne Fenster fällt der Sonnenschimmer, Und draußen duften Wein und Blütenbäume.

Und vor ihm steht ein Mädchen hold erglühend, Der Morgenstrahl vergoldet ihre Wangen, Daß schöner noch der Mund, in Burpur blühend, Daß glänzender die braunen Locken prangen.

Sie reicht im Glas ihm feurigen Tokaier, Nachdem sie nicht verschmäht, zum Gruß zu nippen; Er aber küßt, ein ungestümer Freier, Anstatt des süßen Weins die süßern Lippen.

Umschlungen stehn sie, ganz in sich versunken, Und schaun sich selig lächelnd an, und schweigen, Und nur die Nachtigallen schwettern, trunken Von Rosenduft, ein Brautlied in den Zweigen.

So träumt der Jüngling — aber plötzlich tönen Trompeten fern in lustigen Fanfaren, Es fallen Schüsse, dumpfe Trommeln dröhnen Und auf vom Boden springen die Husaren.

Der Träumer auch erwacht. Er fährt zusammen, Dann sitt er eilig auf mit den Genossen; Sie jagen fort; zu Asche glühn die Flammen, Und fern verhallt der Hufschlag von den Rossen.

oddio

# Des Woiewoden Tochter.

Es steht im Wald, im tiefen Wald Das Haus des Woiewoden; Eiszapfen hangen am Dache kalt, Und Schnee bedeckt den Boden.

Das Fräulein sitt am Herd und spinnt Zu ihrem Hochzeitschleier; Sie hört im Rauchfang gehn den Wind Und schürt empor das Feuer.

Da tritt die Waldfrau zu ihr ein, Die pflegt nichts Guts zu bringen: "Guten Abend, feines Goldtöchterlein! Will dir ein Liedchen singen!"

""Was sollen deine Lieder mir? Mein Liebster, der kommt balde. Da hast du Brod, da hast du Bier, Geh wieder heim zum Walde!""

Die Alte sprach: "Haft immer Zeit, Dein Schatz wird nimmer kommen, Der Wald ist tief, der Weg ist weit; Hat andern Weg genommen."

""Was quälst du mich mit falschem Weh? Treu wird mein Liebster bleiben, Er schwur es mir, bis aus dem Schnec Einst rothe Röslein treiben.""

Das Fräulein rief's, doch war ihr bang, Der Wind pfiff nicht geheuer, Die Alte blieb, die Alte sang Ihr dumpses Lied in's Feuer: "Und als ich ging die Schlucht entlang, Da kamen drei Wölfe gesprungen, Die heulten wie ob gutem Fang Und hatten blutige Zungen.

Und als ich kam zum Fichtenzaun, Drei Raben hört' ich schreien; Sie schrien: ihr Jungen, euch sollt traun Der frische Schmaus gedeihen!

Und als ich kam zum eis'gen Sec, Hab' ich einen Anaben gefunden; Es floß wohl über den Winterschnec Sein Blut aus tiefen Wunden.

Roth Röslein blüht aus dem Schnee so kalt, Nun hast du's selbst vernommen. Der Weg ist weit und tief der Wald, Dein Schatz wird nimmer kommen."

Das Lied war aus, die Alte fort, Des Herdes Glut vergangen, Die Jungfrau saß und sprach kein Wort, Ihr waren so bleich die Wangen.

Und lauter draußen pfiff der Wind, Und lauter schrien die Raben. Drei Tage nach diesem hat sein Kind Der Woiewod begraben.

#### Sondoliera.

D fomm zu mir, wenn durch die Nacht Wandelt das Sternenheer! Dann schwebt mit uns in Mondespracht Die Gondel über's Meer. Die Luft ist weich wie Liebesscherz,
Sanft spielt der goldne Schein,
Die Cither klingt, und zieht dein Herz Mit in die Lust hinein.
O komm zu mir, wenn durch die Nacht Wandelt das Sternenheer!
Dann schwebt mit uns in Mondespracht Die Gondel über's Meer.

Das ist für Liebende die Stund', Liebchen, wie ich und du; So friedlich blaut des Himmels Rund, Es schläft das Meer in Ruh. Und wie es schläft, da sagt der Blick Was keine Zunge spricht, Die Lippe zieht sich nicht zurück Und wehrt dem Kusse nicht. O komm zu mir, wenn durch die Nacht Wandelt das Sternenheer! Dann schwebt mit uns in Mondespracht Die Gondel über's Meer.

# Abendfeier in Venedig.

Ave Maria! Meer und Himmel ruhn, Bon allen Thürmen hallt der Glocke Ton. Ave Maria! Laßt vom ird'schen Thun, Zur Jungfrau betet, zu der Jungfrau Sohn! Des Himmels Schaaren selber knieen nun Mit Lilienstäben vor des Vaters Thron, Und durch die Rosenwolken wehn die Lieder Der sel'gen Geister feierlich hernieder. D heil'ge Andacht, welche jedes Herz Mit leisen Schauern wunderbar durchdringt! D sel'ger Glaube, der sich himmelwärts Auf des Gebetes weißem Fittich schwingt! In milde Thränen löst sich da der Schmerz, Indeß der Freude Jubel sanster klingt. Ave Maria! Wenn die Glocke tönet, So lächeln Erd' und Himmel mild versöhnet.

# Der sette Skalde.

Im Föhrenwalde ging der Sturm, Mitternacht war die Stunde, Da trat in des alten Sängers Thurm Der Knab' mit trüber Kunde:

"Hört auf mit dem Lesen nun, Herr Stiold, Schaut auf von eurem Buche! Der alte Swerker lieb und hold, Der liegt im Leichentuche."

Da seufzte der Sänger tief empor: "Sei Friede mit dem Biedern! Doch weh! Mir starb das letzte Ohr, Das horchte meinen Liedern.

Wohl fechten die Andern tagaus, tagein, Doch sind sie des Stalden vergessen, Und werden einst selber vergessen sein, So kühn sie des Ruhms sich vermessen.

Ich aber habe zur Neige nun Des Lebens Kelch geleeret; Wohl mag der Sänger gehn und ruhn, Wo niemand sein begehret. Auf Knabe, schwinge die Fadel stolz Empor zur Balkendede, Daß prasselnd von dem dürren Holz Die volle Flamme lede!

Dann eil' hinaus zum Walde frei, Nimm mit, was du erworben, Und sage den Leuten rings, es sei Der letzte Stalde gestorben."—

Und als der Anabe floh, da stand Schon auf den Zinnen der Hohe, Und wie ein königlich Gewand Schlug um ihn her die Lohe.

Die Harfe hielt er goldesschwer Und sang vom Thurmesgipfel, Da neigten die Föhren rings umher Ihre gerötheten Wipfel.

Doch als gemach das Lied verscholl, Berloschen auch die Flammen; Es stürzte dampfend mit Geroll Der alte Thurm zusammen.

Da lag nun unter Schutt und Brand Begraben der letzte Skalde, Und niemand sang im ganzen Land, Als nur die Bögel im Walde.

## Spigonen.

Ich kam in einen grünen Hain, Biel Eichen standen in der Runde, Durch die gewölbte Laubrotunde Floß goldner Sonnenglanz herein; Da streckt' ich mich ins Gras zur Ruh Und sah dem Spiel der Blätter zu.

Nach fünfzig Jahren kam ich wieder, Doch mocht' ich andres da erschau'n: Die schönen Wipfel lagen nieder, Die Stämme waren ausgehau'n; Statt dessen blühten in der Rund Viel tausend Blümlein, klein, doch bunt.

Und weil die Eichen nun verschwunden, Brüsten sich stolz die Blümelein, Und meinen gar in manchen Stunden, Sie möchten selbst wohl Sichen sein.

## Wolle Keiner mich fragen.

1

Wolle Keiner mich fragen, Warum mein Herz so schlägt, Ich kann's nicht fassen, nicht sagen, Was mich bewegt.

Als wie im Traume schwanken Trunken die Sinne mir; Alle meine Gedanken Sind nur bei dir. Ich habe die Welt vergessen, Seit ich dein Auge gesehn; Ich möchte dich an mich pressen Und still im Kuß vergehn.

Mein Leben möcht' ich lassen Um ein Lächeln von dir, Und du — ich kann's nicht fassen — Bersagst es mir.

Ist's Schickfal, ist's dein Wille? Du siehst mich nicht. — Nun wein' ich stille, stille, Bis das Herz mir zerbricht.

#### Die junge Monne.

Ach Gott, was hat mein Bater, was meine Mutter gedacht, Daß sie mich zu den Nonnen in das Kloster gebracht! Nun darf ich nimmer lachen und muß im Schleier gehn, Und darf kein liebend Herze mein Herze verstehn.

Sie haben abgeschnitten mein langes schwarzes Haar, Hat keiner sich erbarmet meiner sechzehn Jahr; Ich bin schon so betrübt und bin doch noch so jung, Und hat die Welt der Freuden doch für Alle genung.

An meiner Zelle Fenster bau'n die Bögelein, Da möcht' ich oft mit ihnen so frei und lustig sein; Ich höbe meine Flügel und fände wohl den Steg Weit über alle Thürme und Klöster hinweg. Und wenn der Abend dämmert und dunkelt die Nacht, Hab' ich vieltausendmal an meinen Schatz gedacht; Nun bin ich eine Nonne, mein Schatz ist so weit, Drum sließen meine Thränen allezeit.

Es fließen wohl die Wellen mitsammen in das Meer, Es fliegen mitsammen die Bögel drüber her, Der Tag hat seine Sonne, die Nacht den Sternenschein; Nur ich muß alle Stunden einsam sein.

Ich wollt', sie läuteten im Kreuzgang erst um mich, Und trügen mit den Kerzen mich still und seierlich; Da wär' ich los auf einmal von aller Noth und Bein, Und dürfte mit den Engeln wieder fröhlich sein.

# Mäddenlieder.

I.

In meinem Garten die Nelken Mit ihrem Purpurstern Müssen nun alle verwelken, Denn du bist fern.

Auf meinem Herde die Flammen, Die ich bewacht so gern, Sanken in Asche zusammen, Denn du bist fern.

Die Welt ist mir verdorben, Mich grüßt nicht Blume, nicht Stern; Mein Herz ist lange gestorben, Denn du bist fern.

II.

Wohl waren es Tage der Sonne, Die Bäume blühten im Mai, Dein Blick sprach Liebeswonne — Das ist vorbei.

Berblüht sind lange die Baume, Der Herbst ist kommen geschwind; Die Träume, die schönen Träume Berweht der Wind.

#### III.

Gute Nacht mein Herz und schlummre ein! In diesen Herbstestagen Ohne Blumen und Sonnenschein Was willst du schlagen?

Dein Schmerz ist aus, deine Lust ist todt, Berweht sind Lenz und Lieder; Der Liebe Röslein purpurroth Blüht nimmer wieder.

Singend zog er ins Land hinein, Der falsche, liebe Knabe — Und du? — Im stillen Grabe Schlase mein Herz, schlas' ein!

#### Sied.

Die Sonne brannte heiß am Tage, Nun wird es auf den Abend fühl; Die Wolken ziehn in dunkler Lage, Und durch die Luft weht Harfenspiel. Mir ist so eigen, ist so trübe; Mein Herz strebt in die Ferne sort, Es denkt an seine alte Liebe Und sinnt auf ein verloren Wort.

Umsonst! Ich werd' ihn nimmer sinden, Den Spruch, der Seelen binden mag; Warum auch gab ich ihn den Winden, Da er auf meinen Lippen lag? Uch! Immer sinstrer wird der Schatten; Ich steh' allein in öder Nacht Und keine Stätte harrt des Matten, Und niemand ist, der mit mir wacht.

#### Untwort.

Du fragst mich, liebe Kleine, Warum ich sing' und weine, Du fragest, was mich schmerzt? Ich habe den Lenz versäumet, Ich habe die Jugend verträumet, Ich habe die Liebe verscherzt.

Mir schwoll der Becher am Munde, Ich hatte nicht Durst zur Stunde, Ich ließ vorüber ihn gehn; Mir winkt' im grünen Laube Granate, Feig' und Traube, Doch hab' ich sie lassen stehn.

Und als nun kam der Abend, Die Sonn' im Glanz begrabend, Da war mein Durst erwacht; Aber der Becher der Wonnen, Die Früchte waren zerronnen, Und dunkelte rings die Nacht. Die Welt hat mich verlassen; Nun sing' ich auf den Gassen Mein Lied, wie tief es schmerzt: Ich habe den Lenz versäumet, Ich habe die Jugend verträumet, Ich habe die Liebe verscherzt.

## D sieh mich nicht so lächelnd an.

D sieh mich nicht so lächelnd an, Du Röslein jung, du schlankes Reh! Dein Blick, der jedem wohlgethan, Mir thut er in der Seele weh; Mein Herz wird trüb und trüber Bei deiner Freundlichkeit; Vorüber ist, vorüber Der Liebe Zeit.

Ja wär' ich jung und froh wie du, Und wär' ich so frisch, und wär' ich so rein: Wie schlüge mein Herz dem deinen zu, Wie könnten wir selig zusammen sein! Wie sollte durch's Gemüthe Mir ziehn ein süßer Traum! Doch so — was soll die Blüte Am welken Baum?

Mein Leben liegt im Abendroth,
Deins tritt erst ein in den sonnigen Tag;
Mein Herz ist starr, mein Herz ist todt,
Deins hebt erst an den lustigsten Schlag;
Du schaust nach deinem Glücke In goldne Fernen weit,
Ich blicke schon zurücke In alte Zeit. Drum sieh mich nicht so freundlich an, Du Röslein jung, du schlankes Reh! Dein Blick, der jedem wohlgethan, Mir thut er in der Seele weh.

Laß scheiden mich und wandern Die Welt hinauf, hinab;

Du sindest einen Andern,

Und ich — ein Grab.

# Berbstgefühl.

Die mit den Jahren flieht! Doch das ist's was mich traurig macht, Daß auch das Herz verblüht;

Daß, wie der Jugend Ruf verhallt Und wie der Blick sich trübt, Die Brust, die einst so heiß gewallt, Vergißt, wie sie geliebt.

Ob von der Lippe dann auch fühn Sich Wiß und Scherz ergießt,
's ist nur ein heuchlerisches Grün,
Das über Gräbern sprießt.

Die Nacht kommt, mit der Nacht der Schmerz, Der eitle Flimmer bricht; Nach Thränen sehnt sich unser Herz, Und findet Thränen nicht.

Wir sind so arm, wir sind so müd, Warum, wir wissen's kaum; Wir fühlen nur, das Herz verblüht, Und alles Glück ist Traum.

# Yon Dingen, die man nicht antaften foll.

Ich hatt' ein Bildniß wunderfein, Mit zarten Farben ausgemalt, Das hat mit seinem bunten Schein Gar lieb ins Auge mir gestrahlt; Ich hielt es ganz für mich allein, Und wo ich war, da mußt' es sein. Tags stand's an meiner Arbeitsstätte, In Nacht hing's über meinem Bette, Und selbst in meinem schönsten Traum Wie hold es blüht', ihr glaubt es kaum.

Da dachten die Leute in der Stadt: "Was der wohl so besondres hat!" Kamen herbei von allen Enden, Betasteten es mit plumpen Händen, Hielten es gegen Feuer und Licht, Ob auch die Farben in der Richt, Wischten am Firniß hier und dort, Und hingen's dann an seinen Ort.

Die Leute sind ein eigen Geschlecht, Meinen, sie hätten vollkommen Recht, Sagen, mir bliebe das Bild ja doch Und ich auch sei derselbe noch; Ich aber schlage die Augen nieder, Und wenn ich auf mein Kleinod seh, Thut's mir im tiefsten Herzen weh; Der Schmelz ist hin und kommt nicht wieder.

#### Versorene Siebe.

Und fragst du mich mit vorwurfsvollem Blick: Warum so trübe? Welch ein Mißgeschick Vermag der Seele Frieden dir zu stören? — Wohlan! Es sei! Die nächt'ge Stund' ist gut, Im Becher glüht der Traube dunkles Blut — Von meiner Jugendliebe sollst du hören.

Ich war ein Anab', wie andre Anaben sind, Halb trotzig heißer Jüngling, halb noch Kind, Zu scheu, des Lebens Räthsel zu entsiegeln; Wein junges Herz war voll und sehnsuchtsschwer, Es wußte kaum, weßhalb — es glich dem Meer, Das still des Mondes harrt, ihn abzuspiegeln.

Da fand ich Sie, das blonde Kind der Flur, Und zwiegeschaffen fühlten wir uns nur, Uns neu zu einen wie in Edens Räumen; Blau war ihr Auge, wie die Sommernacht; Und diese Lippen! — Wem sie nur gelacht, Der mußt' hinfort von heißen Küssen träumen.

Wohl blüht' uns damals eine schöne Zeit, Als wir in dunkler Waldeseinsamkeit Das Reh belauschten und der Anospen Schwellen, Als wir im Kahne — Dämmrung rings umher — Uns wiegten auf dem abendstillen Meer, Vom Spätroth nur gesehn und von den Wellen;

Als wir auf mondbeleuchtetem Balkon Zweistimmig sangen zu der Laute Ton, Als wir uns heimlich flüsternd dann umfingen Und Aug' in Auge seligen Erguß Herniederthaute und im ersten Kuß Die Seelen brennend an einander hingen. Dwär' ich bei bes ersten Russes Tausch, Damals gestorben in beglücktem Mausch, Aus weichen Armen in die Gruft getrieben! Ich wäre jetzt kein Greis mit braunem Haar, Frisch außen, innen Leiche. — O fürwahr, Es stirbt als Knabe, wen die Götter lieben.

Nun mußt' ich sie verlieren. Un den Mann Ist sie gebannt, den sie nicht lieben kann, Dem ihre ersten Küsse nicht zu eigen. Er führte lächelnd zum Altar sie fort; Sie wurde bleich, der Priester sprach das Wort, Ich aber stand dabei und mußte schweigen.

Und benk' ich dran, so kocht im Grimm mein Herz, Und wie ein kaltes Eisen fährt der Schmerz Mir durch die Brust, und jeder Trost versaget. Darum bin ich so trüb, darum so wild. Doch nun hinweg damit! — Das Glas gefüllt! Beim Weine will ich schwärmen, bis es taget.

#### Muf dem Wasser.

Nun wollen Berg' und Thale wieder blühn, Die Winde säuseln durch der Wipfel Grün, Des Waldhorns Klang verschwimmt im Abendroth — Ich möchte froh sein, doch mein Herz ist todt.

Die Freunde rudern frisch und säumen nicht, Des Wassers Furche blinkt im Sternenlicht, Die Cither klingt, im Takte schwebt das Boot — Ich möchte froh sein, doch mein Herz ist todt. Der Mond geht auf und lauter wird die Lust, Es drängen Lieder sich aus jeder Brust, Der Wein im Becher glutet dunkelroth — Ich möchte froh sein, doch mein Herz ist todt.

Und stiege meine Lieb' aus ihrem Grab Mit all den Wonnen, die sie einst mir gab, Und böte Alles, was sie einst mir bot: Umsonst! — Denn hin ist hin und todt ist todt.

# Des Müden Abendlied.

Verglommen ist das Abendroth, Da tönt ein fernes Klingen; Ich glaube fast, das ist der Tod, Der will in Schlaf mich singen. O singe nur zu, Du Spielmann du! Du sollst mir Frieden bringen.

Ein weiches Bette der Rasen giebt, Es säuseln so kühl die Cypressen, Und was ich gelebt, und was ich geliebt, Ich will es Alles vergessen. Keinen Ruhm, kein Glück Lass' ich zurück, Hab' nichts als Schmerzen besessen.

So fahr' denn wohl, du arge Welt Mit deinen bunten Schäumen!
Was dich ergößt, was dir gefällt,
Wie gern will ich's versäumen!
Schon wehet die Nacht
Mich an so sacht;
Nun laßt mich ruhn und träumen.

OC BID

# D Jugendzeif.

D Jugendzeit, du grüner Wald, Darin der Liebe Röslein blüht, Wie ist dein Rauschen mir verhallt, Berhallt im Ohr und im Gemüth! Voll Liebeslust der frische Muth, Der helle Blick, der kede Sinn, Das rasche, rothe Dichterblut, O sprich, o sprich, wo sind sie hin?

Es kamen Zeiten schwer wie Blei, Der Zweifel schlich in diese Brust, Der Traum der Reigung slog vorbei Und blasser wurden Licht und Lust; Und wenn ich in die Zukunft schau, Das ist nicht mehr das alte Gold; Ich seh' ein trübes Rebelgrau, Wie's herbstlich um die Berge rollt.

Und doch getrost! Die Blütenzeit Berweht hat sie des Windes Flucht, Doch reift in tieser Einsamkeit Und unter Schmerzen reift die Frucht. Die Sehnsucht lass' ich nimmer los; Sie wächst in kranker Brust und schwillt, Wie in der dunkeln Muschel Schooß Empor die lichte Perle quillt.

Drum klag' ich nicht, drum zag' ich nicht, Sie halt' ich fest in Noth und Pein, Und wenn mein Herz im Kampfe bricht, So muß die Sehnsucht Flügel sein. Da schwingt sie kühn sich auf mit mir, Daß hell wie Liedesgruß es schallt, Und schwebt, und trägt mich heim zu dir, O Jugendzeit, du grüner Wald!

# Wie es geht.

Sie redeten ihr zu: Er liebt dich nicht, Er spielt mit dir — Da neigte sie das Haupt, Und Thränen perlten ihr vom Angesicht Wie Thau von Rosen; v, daß sie's geglaubt! Denn als er kam und zweiselnd fand die Braut, Ward er voll Troy, nicht trübe wollt' er scheinen; Er sang und spielte, trank und lachte laut, Um dann die Nacht hindurch zu weinen.

Wohl pocht' ein guter Engel an ihr Herz:
"Er ist doch treu, gieb ihm die Hand, o gieb!"
Wohl fühlt' auch er durch Bitterkeit und Schmerz:
"Sie liebt dich doch, sie ist ja doch dein Lieb,
Ein freundlich Wort nur sprich, ein Wort vernimm,
So ist der Zauber, der euch trennt, gebrochen."
Sie gingen, sahn sich — o, der Stolz ist schlimm! —
Das Eine Wort blieb ungesprochen.

Da schieden sie. Und wie im Münsterchor Berglimmt der Altarlampe rother Glanz — Erst wird er matt, dann flackert er empor Noch einmal hell, und dann verlischt er ganz — So starb die Lieb' in ihnen, erst beweint, Dann heiß zurückersehnt, und dann — vergessen, Bis sie zuletzt, es sei ein Wahn, gemeint, Daß sie sich je dereinst besessen.

Nur manchmal fuhren sie im Mondenlicht Bom Kissen auf. Von Thränen war es naß, Und naß von Thränen war noch ihr Gesicht; Geträumet hatten sie — ich weiß nicht was. Dann dachten sie der alten schönen Zeit, Und an ihr nichtig Zweiseln, an ihr Scheiden, Und wie sie nun so weit, so ewig weit. — O Gott, vergieb, vergieb den Beiden!

# Siehft du das Meer.

Siehst du das Meer? Es glänzt auf seiner Flut Der Sonne Pracht; Doch in der Tiefe, wo die Perle ruht, Ist sinstre Nacht.

Das Meer bin ich. In stolzen Wogen rollt Mein wilder Sinn, Und meine Lieder ziehn wie Sonnengold Darüber hin.

Sie flimmern oft von zauberhafter Lust, Von Lieb' und Scherz; Doch schweigend blutet in verborgner Brust Mein dunkles Herz.

#### Reue.

Die Nacht war schwarz, die Luft war schwül, Ich fand nicht Schlaf auf meinem Pfühl, Mein Sinn ward trüb und trüber; Da schritten die Tage der alten Zeit Zu langem, langem Zug gereiht Wehklagend mir vorüber:

"Du hattest den Lenz und du hast ihn entlaubt, Du hattest das Heil und du hast nicht geglaubt, Du hattest ein Herz zum Lieben, Du hast es vertändelt mit eitlem Schein; Nun bist du zuletzt allein, allein Mit deinem Jammer geblieben."

"Und wie du ringst in bangem Gebet, Es ist zu spät, es ist zu spät, Du darfst von Rast nicht wissen; Dein einsam Herz ist dein Gericht." Ich aber drückte mein Angesicht Lautweinend in die Kissen.

### Schlaflosigkeit.

Wenn ich in den Knabenjahren Abends hinsank auf mein Bette, O wie war die Rast mir lieblich! Schon nach wenig Athemzügen Lösten sich von selbst die Wimpern Und des Schlases Wellen spülten Um die Brust mir leicht und linde, Und der Traum mit Elsenhänden Nahm mir von der jungen Seele Allen kleinen Harm des Tages.

Aber jest wie ward es anders! Such' ich Mitternachts mein Lager Mit herabgebrannter Kerze, Bleibt der süße Schlaf mir ferne; Denn die Sehnsucht ruckt am Kissen, Und es lasten die Gedanken Auf mir wie ein böser Alpdruck, Und mit Rabenflügeln schwirren Um mein Haupt die schlimmen Sorgen.

Stundenlang mit heißem Auge Starr' ich dann hinaus ins Dunkel, Bis zuletzt die matte Seele Sich verliert in dumpfen Träumen.

Ach, was gab' ich drum, ihr Freunde, Könnt' ich nur noch einmal wieder, Einmal wie ein Jüngling weinen, Einmal schlafen wie ein Knabe!

#### Scheiden, Seiden.

Und bist du sern, und bist du weit Und zürnst noch immer mir, Doch Tag und Nacht voll Traurigkeit Ist all mein Sinn bei dir. Ich dent' an deine Augen blau Und an dein Herz dazu — Ach, keine, keine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du.

Wie stand die Welt in Rosen schön, Da ich bei dir noch war; Da rauscht' es grün von allen Höhn, Da schien der Mond so klar. Du brachst die Ros', ich küßte dich, Ich küßt' und sang dazu: Wohl keine, keine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du. Wohl bin ich frei nun wie der Falk, Der über die Berge fliegt, Vor dem die Welt, die schöne Welt Hellsonnig offen liegt; Doch hat der Falk sein heimisch Nest, Und wo wird mir einst Ruh? Ach, keine, keine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du.

D schlimmer Tag, o schlimme Stund', Die uns für immer schied! Da sind aus meines Herzens Grund Geschieden Freud' und Fried'. Nun such' ich wohl durch Land und See, Und habe nicht Rast noch Ruh; Doch keine, keine sind' ich je, Die so mich liebt, wie du.

# Machruf.

In diesen Zimmern hast du jüngst gewohnt, Die Treppen hat dein schöner Fuß betreten, Durch diese Wipfel schautest du den Mond Und sahst den Sommer blühn auf diesen Beeten.

Und alter Zeit gedachtest du im Herzen, Und dort entschliefst du, wenn zu tiefer Ruh Dein Nachtgebet besprochen alle Schmerzen.

Ach, da du fortzogst, mußt' es jedem sein, Als ob der Engel dieses Hauses schiede; Ich aber trat an deiner Statt herein, Ein wilder Gast mit meinem wilden Liede. Nun ist mir oft, als wüßten sie von dir Und müßten reden diese stummen Wände, Als schwebt' um Garten, Wald und Blumen bier Ein still Vermächtniß, das ich nicht verstände.

Und doch, verständ' ich's, möcht' es mir — wer weiß! — Bom Busen wälzen eine Last von Aummer Und diese Wimper müd und sieberheiß Mit Thränen wieder segnen und mit Schlummer.

Büßt' ich das Eine nur, was Tag und Nacht Die Rast mir nimmt und mir verstört das Leben, Das Eine nur, ob du noch mein gedacht, Und, wenn du's thatest, ob du mir vergeben?

#### Clotar.

(Fragment.)

1838.

Es liegt am Strand der Spree im Preußenland Die Stadt Berlin, die jede Zeitung nennt, Berühmt durch ihren Fritz und ihren Sand Und tausend Dichter, welche Niemand kennt; Dort lebte noch vor Kurzem unbekannt, Doch werth, daß ihr ihn kennet, ein Student, Und weil mir eben andre Helden sehlen, Will ich von meinem Freund Clotar erzählen.

Er war ein seltner Kauz, halb Mann, halb Kind, Ein Mensch, als hätt' ihn der April geboren: Bald heldenkühn und rasch zur That gesinnt, Bald träumerisch in Schwärmerei verloren; Trübsinnig heute, wetterlaunisch, blind Und morgen jeden Kummer abgeschworen; Jest wehmuthweich, jest trozig, nimmer stet — Mit einem Wort: er war ein Stück Poet.

In der Gesellschaft, wo am blanken Theetisch Das Wasser brodelt und der Blaustrumpf glänzt, Und wo prosaisch bald und bald poetisch Des Geists Rakete durch die Luft sich schwänzt, Langweilt' er sich; er liebt' es nicht, den Fetisch Mit anzubeten, den man just bekränzt; Er schwieg darum, und that er auch den Mund auf, So war's zu gähnen nur von Herzensgrund auf.

Auch haßt' er Ceremonien und Visiten, Manschetten, Binde, Frack, den Hut im Arm, Den Mund voll Phrasen und das Herz voll Nicten, Und sader Püppchen ausgestußten Schwarm; Ja, hätte manche Dame zu gebieten, So würde längst ihm in der Hölle warm, Damit er qualvoll dort es lernen müsse, Wie man die schönberingte Hand ihr küsse.

Dagegen liebt' er alte Folianten, Woraus der Geist vergangner Größe sprach; Wenn bleicher schon des Himmels Sterne brannten, Saß einsam er noch oft bei ihnen wach. Er spürt' in ihrem Schacht den Diamanten Der Schönheit und dem Gold der Weisheit nach, Und-hörte drin mit andachtsvollem Lauschen Des Lebens tiesverborgne Quellen rauschen.

Ernsthaft ans Werk, zum Frohsinn aufgeräumt, Das war sein Wort und das war seine Weise. Seht hin! Die Cither klingt, der Becher schäumt, Er rastet beim Gelag im Freundestreise; Da glänzt die Stirn, die eben noch geträumt, Die blasse Wange färbt mit Roth sich leise, Die Wimpern zucken rasch, die Augen blipen Und seine Lippe sprüht von hundert Wipen.

Und fand er Mädchen sinnig, lieb und schlicht, Mit offner Stirn und seingewölbten Brauen, So weilt' er gern. Ihr lächelndes Gesicht Boll ros'gen Friedens scheucht' ihm jedes Grauen; Ihm war's, als säh' er durch des Auges Licht Der Seele tiesen Himmel glänzend blauen; Im Herzen klang ihm leise Melodie, Und Liebe fühlt' er nicht, doch ahnt' er sie.

Wir werden lieben! — Schöne Dämmerzeit! Die Luft ist still, nur schauert's in den Bäumen, Erröthend dehnt der Himmel sich so weit, Die Bögel schlasen noch, die Blumen träumen Und dusten aus dem Traume, weit und breit Zieht leichter Nebel an den Bergessäumen; Doch Alles fündet schon, daß strahlenvoll Der Sonne Gruß die Welt entzünden soll. —

Es war April. Der Schnee im Thal zerschmolz, Die Ströme tanzten siegreich durch die Flur, Die ersten Schwäne wiegten slügelstolz Den Leib im tiefen sonnigen Azur, Von harz'gen Knospen schwoll das dürre Holz, Durch dessen Kronen lau der Westhauch subr, Und schüchtern aus dem lockern Boden trat Vom Licht geweckt die erste grüne Saat.

D kennt ihr jene Sehnsucht, die so mild Zu dieser Zeit die Menschenbrust durchzieht, Die sanft mit jedem Frühlingshauche schwillt, Mit jedem Beilchen voll und voller blüht, Die, o so süß und doch so ungestillt, Raum weiß, wonach sie seufzt, wofür sie glüht, Und endlich, wenn der Abendstern erscheint, Der Hoffnung und Erinnrung Thränen weint?

Dieselbe Sehnsucht ist's, die in der Nacht Die Nachtigall der Rose schmelzend klagt, Dieselbe, die vom süßen Traum erwacht Uns seufzen läßt, daß es schon wieder tagt, Dieselbe, die im Mädchenherzen sacht Sich regt und dennoch sich zu regen zagt, Wenn sechzehnsährig es zum erstenmal Entgegenknospt der Liebe jungem Strahl. —

Es war April. Am Fenster stand Clotar Und sah hinaus zum weiten Himmelsbogen, Wo aus dem Blau die Sonne licht und klar Herniederschien und wo die Schwalben zogen, Und auch in seiner Brust sing wunderbar Der Wellenschlag der Sehnsucht an zu wogen, Ihm war's, als rief's ihn aus dem dumpfen Haus Mit tausend Stimmen in die Welt hinaus.

Und plöplich fuhr er auf, wie aus dem Traum Ein Kranker fährt, wenn er sich fühlt genesen — Bom Auge reibt er sich des Schlummers Flaum, Und nicht begreift er, was mit ihm gewesen; Was hinten liegt, däucht ihm ein Leben kaum, Der Zukunft farb'ge Blätter will er lesen, Er ruft: Hinaus, um neue Kraft zu saugen! Das frische Grün ist gut für trübe Augen.

Und von der Wand nahm er den Wanderstab, Den Ariost und seine treue Laute; Dann ging's die Friedrichsstraße rasch hinab, Die schattenloß einförmig langgebaute; Ihn kummert's wenig, daß auf ihn herab Aus manchem Fenster man verwundert schaute; Zum Hall'schen Thor schritt er hinaus in Ruh, Und wandert' ohne Umschau'n rüstig zu.

Doch fürcht' ich wahrlich, mancher wird mich schelten, Daß meinen Helden ich so ungerührt Bon dannen schicke, und ich lass es gelten, Berlin hat Vieles, dem ein Lob gebührt. Schön ist's unstreitig Abends an den Zelten, Wenn man sein Liebchen dort spazieren führt; Schön ist's im sischberühmten Stralau, Dank o Neptunus dir, und schön ist's auch in Pankow.

Schön ist der Staub der wimmelnden Chaussen, Schön ist der Fähndrichs seingeschnürtes Corps, Schön sind die nachgeässten Broppläcn Mit Treppen drauf, das Brandenburger Thor, Schön des Ballets hochaufgeschürzte Feen, Und schön des Colosseums Damenstor, Ja, schön sind Menschen, Wasser, Luft und Erde, Bor allem die Charlottenburger Pserde —

# Traumkönig und sein Sieb.

Süß schlummert das Mädchen im Kämmerlein, Gebettet auf reinlichem Pfühle; Die Sommernacht haucht würzig herein Mit ihrer erquickenden Kühle.

Am Fenster blühn die Rosen zumal, Es duften so süß die Linden, Kaum mag des Mondes goldner Strahl Durch's Laub den Eingang finden. Doch plözlich stärker wird der Duft, Glühwürmchen weben und flimmen, Es rauschen die Blätter, es klingt die Luft Von leisen melodischen Stimmen:

"Süß Lieb, süß Lieb und wiege dich fein Auf stillen Schlummerwogen! Traumkönig will dein Liebster sein, Traumkönig kommt gezogen."

Da steht der Elf zu Häupten ihr; Er schüttelt die Locken, die dunkeln, Daß hell an seiner Krone Zier Die Edelsteine funkeln.

Dann beugt er sich sanft auf die Holde herab, Küßt Stirn und Lippen ihr leise, Und zieht mit goldenem Zauberstab Umher viele luftige Kreise.

Und wie er sie weiter und weiter schlingt, Da wird zum Palaste das Stübchen, Drin ruhn, von fürstlichem Glanz umringt, Traumkönig und sein Liebchen.

Aus purpurnen Polstern bereitet schwillt Die prächtige Lagerstätte; Von ferne dämmert die Lampe mild, Zwei Pagen knieen am Bette.

Und drüber in silbernem Reifen schwingt Ein Vogel sein farbig Gesieder, Er schaufelt sich sacht wie im Schlaf und singt Ein Brautlied schmelzend hernieder. So ruht Traumkönig beim Liebchen fein In traulichem Kuffen und Rosen, Bis hell das Lager der Morgenschein Bekränzt mit leuchtenden Rosen.

Dann schwindet der Else von dannen sacht, Rings ist der Zauber zerflossen, Und auch das Mädchen, das holde, erwacht, Bon lieblicher Scham übergossen.

Doch als sie empor nun die Augen schlägt, Bon langen Wimpern umsäumet, Da seufzt sie, da preßt sie das Herz bewegt: Uch, war denn mein Glück nur geträumet?

#### In der Berne.

Sag an, du wildes oft getäuschtes Herz, Was sollen diese lauten Schläge nun? Willst du nach so viel namenlosem Schmerz Nicht endlich ruhn?

Die Jugend ist dahin, der Duft zerstob, Die Rosenblüte siel vom Lebensbaum; Uch, was dich einst zu allen Himmeln hob, Es war ein Traum.

Die Blüte siel, mir blieb der scharfe Dorn, Noch immer aus der Wunde quillt das Blut; Es sind das Weh, die Sehnsucht und der Zorn Mein einzig Gut. Und dennoch, brächte man mir Lethe's Flut Und spräche: Trink, du sollst genesen sein, Sollst fühlen, wie so sanst Bergessen thut, — Ich sagte: Nein!

War Alles nur ein wesenloser Trug, Er war so schön, er war so selig doch; Ich fühl' es tief bei jedem Athemzug: Ich liebe noch.

Drum laßt mich gehn, und blute still mein Herz; Ich suche mir den Ort bei Nacht und Tag, Wo mit dem letzten Lied ich Lieb' und Schmerz Verhauchen mag.

#### Cita mors ruit.

Der schnellste Reiter ist der Tod; Er überreitet das Morgenroth, Des Wetters rasches Blipen; Sein Roß ist fahl und ungeschirrt, Die Senne schwirrt, der Pfeil erklirrt Und muß im Herze sitzen.

Durch Stadt und Dorf, über Berg und Thal, Im Morgenroth, im Abendstrahl Geht's fort in wildem Jagen, Und wo er floh mit Ungestüm, Da schallen die Glocken hinter ihm, Und Grabeslieder klagen.

Er tritt herein in den Prunkpalast, Da wird so blaß der stolze Gast, Und läßt von Wein und Buhle; Er tritt zum lustigen Hochzeitsschmaus, Ein Windstoß löscht die Kerzen aus, Bleich lehnt die Braut im Stuhle.

Dem Schöffen blickt er ins Gesicht, Der just das weiße Stäblein bricht, Da sinkt's ihm aus den Händen; Ein Mägdlein windet Blüt' und Klee, Er tritt heran; ihr wird so weh — Wer mag den Strauß vollenden!

Drum sei nicht stolz, o Menschenkind! Du bist dem Tod wie Spreu im Wind, Und magst du Kronen tragen. Der Sand verrinnt, die Stunde schlägt, Und eh' ein Hauch dies Blatt bewegt, Kann auch die deine schlagen.

## Friedrich Rothbart.

Tief im Schooße des Kyffhäusers Bei der Ampel rothem Schein Sitzt der alte Kaiser Friedrich An dem Tisch von Marmorstein.

Ihn umwallt der Burpurmantel, Ihn umfängt der Rüstung Pracht, Doch auf seinen Augenwimpern Liegt des Schlafes tiefe Nacht.

Borgesunken ruht das Antlitz, Drin sich Ernst und Milde paart; Durch den Marmortisch gewachsen Ist sein langer, goldner Bart. Rings wie eh'rne Bilder stehen Seine Ritter um ihn her, Harnischglänzend, schwertumgürtet, Aber tief im Schlaf, wie er.

Heinrich auch, der Ofterdinger, Ist in ihrer stummen Schaar, Mit den liederreichen Lippen, Mit dem blondgelockten Haar.

Seine Harfe ruht dem Sänger In der Linken ohne Klang; Doch auf seiner hohen Stirne Schläft ein künftiger Gesang.

Alles schweigt, nur hin und wieder Fällt ein Tropfen vom Gestein, Bis der große Morgen plötlich Bricht mit Feuersglut herein;

Bis der Adler stolzen Fluges Um des Berges Gipfel zieht, Daß vor seines Fittichs Rauschen Dort der Rabenschwarm entflieht.

Aber dann wie ferner Donner Rollt es durch den Berg herauf, Und der Kaiser greift zum Schwerte, Und die Ritter wachen auf.

Laut in seinen Angeln dröhnend Thut sich auf das eh'rne Thor; Barbarossa mit den Seinen Steigt im Wassenschmuck empor. Auf dem Helm trägt er die Krone Und den Sieg in seiner Hand; Schwerter blipen, Harfen klingen, Wo er schreitet durch das Land.

Und dem alten Kaiser beugen Sich die Bölter allzugleich Und aufs Neu zu Nachen gründet Er das heil'ge deutsche Reich.

# Sehnsucht.

Ich blick' in mein Herz und ich blick' in die Welt, Bis vom Auge die brennende Thräne mir fällt; Wohl leuchtet die Ferne mit goldenem Licht, Doch hält mich der Nord, ich erreiche sie nicht. O die Schranken so eng, und die Welt so weit, Und so flüchtig die Zeit!

Ich weiß ein Land, wo aus sonnigem Grün, Um versunkene Tempel die Trauben glühn, Wo die purpurne Woge das Ufer beschäumt, Und von kommenden Sängern der Lorbeer träumt. Fern lockt es und winkt dem verlangenden Sinn, Und ich kann nicht hin!

D hätt' ich Flügel, durch's Blau der Luft Wie wollt' ich baden im Sonnenduft!
Doch umsonst! Und Stund' auf Stunde entstieht — Vertraure die Jugend, begrabe das Lied! — D die Schranken so eng, und die Welt so weit, Und so slüchtig die Zeit!

# Sonette

und

# Distichen aus Griechenland

als Intermezzo.

1839 - 1840.

## Dichterleben.

Wen einst die Muse mit dem Blick der Weihe Mild angelächelt, da er ward geboren, Der ist und bleibt znm Dichter auserkoren, Ob auch erst spät der Kern zur Frucht gedeihe.

Des Lebens Pfade zeigt in bunter Reihe Ihr ihm umsonst; er wandelt wie verloren, Es klingt ein ferner Klang in seinen Ohren, Er sinnt und sinnt, daß er Gestalt ihm leihe.

Der Lenz erscheint mit seinen Blüthenzweigen: Er fühlt so seltsam sich vom Hauch durchdrungen; Die Liebe kommt: er weiß nicht mehr zu schweigen.

Und wie ein Quell, der lang ans Licht gerungen, Bricht's nun hervor gewaltig, tonreich, eigen, Und sieh, er hat sein erstes Lied gesungen.

# Mite Poeten.

Jest erst erkenn' ich euren Werth, ihr Alten, Seit ich auf eurem heil'gen Boden schreite; Lebendig wandelt ihr mir nun zur Seite, Ein hoher Shor befreundeter Gestalten.

Nun lehret mich der Götter ew'ges Walten Der Greis von Chios in der Helden Streite, Und mächtig trägt mich Bindars Lied ins Weite, Dem wie im Sturm die Flügel sich entfalten.

Sanft spielt Horaz mit seinem leichten Spotte Mir um die Brust, indeß den Blitz ergrimmt Sich Juvenal erborgt vom Donnergotte.

Doch wehmuthsvoll zu süßer Klage stimmt Tibull die Cither in umlaubter Grotte, Wenn fern im Blau der Stern des Abends glimmt.

# Auf der Akropolis zu Athen.

Bei euch, ihr hohen Säulen, laßt mich weilen, Ihr stummen Zeugen wechselvoller Tage, Und laßt sich mein Gemüth ergehn in Klage, Daß nichts entrinnen mag bes Schickfals Pfeilen.

Die Zeit des Glanzes saht ihr schnell enteilen, Und was ihr dann geschaut war eitel Plage; Kaum les' ich noch die tausendjähr'ge Sage Des Ruhms in euren unterbrochnen Zeilen.

Es will das Herz mir schauerlich bewegen, Wenn ich betrachte solche Weltgeschicke, Wie hier das freiste Volk dem Fluch erlegen. Und wenn ich dann in meine Seele blicke, Scheint mir der eigne Schmerz so klein dagegen, Daß ich ihn lächelnd in der Brust ersticke.

# In den Grafen von Platen.

Wenn auch nur Wen'ge deine Größe ahnen Von jenem Volk, für das du hast gesungen, Für das du hast gesochten und gerungen, Voran ihm wandelnd auf der Schönheit Bahnen:

Doch sammelt schon im Schatten deiner Fahnen Ein Häuflein sich von edlem Muth durchdrungen, Und ob dein eigner Feldruf auch verklungen, Wir schlagen fort die Schlacht für deine Manen.

Wir sind die Schaar, die nie von Schrecken bleiche, Die mitten durch des Feinds gesenkte Speere Den Weg erkämpft für eine Königsleiche.

Verpfändet haben wir die eigne Ehre, Daß keines Buben Hand mit frechem Streiche Die Schulter, die den Purpur trug, versehre.

## Ermunterung.

Blick um dich her! Es redet dir vom Lieben Was du nur schaust in aller Höh' und Tiese; Die Rose läge still im Moos und schliese, Wenn sie die Liebe nicht ans Licht getrieben.



Es wäre stumm die Nachtigall geblieben, Wenn Sehnsucht ewig nicht zu Liedern riese, Ja, selbst der Himmel ward zum Liebesbriese, Mit Silberschrift auf blauen Grund geschrieben.

D sieh, wie so die Welt in süßem Zwange Sich dreht, wie selbst das Seelenlose gerne Sich überläßt dem allgemeinen Drange.

Drum länger nicht vom Strahl des Lebens ferne Berschließ bein Herz; laß glühen diese Wange, Und thu' wie Rose, Nachtigall und Sterne!

# Menes Jeben.

Verhalle nun Gesang der Liebestlagen, Du langes, banges Echo meiner Leiden! Der Tag erscheint, die trübe Nacht muß scheiden, Die Stunde der Erlösung hat geschlagen.

Nicht länger sollt ihr Trauerfarben tragen, Ihr meine Lieder! Nein in bunte Seiden, In Gold und Purpur will ich nun euch kleiden Zu würd'ger Feier diesen Jubeltagen.

Auf denn! Im Festgewand den Tanz zu schlingen, Aränzt euch mit Blumen, zündet lust'ge Kerzen! Die vollsten eurer Töne laßt erklingen!

Run gilt es, leicht in holder Form zu scherzen; Denn Frühling kam auf Regenbogenschwingen Und Frühling blüht und leuchtet mir im Herzen.

# Eros, der Schenk.

Ich wähle mir den Liebesgott zum Schenken, Er füllt den Becher mir aus Zauberkrügen Und weiß das Herz in seliges Genügen, Den Sinn in süßen Taumel zu versenken.

Auch lehrt er mich zu holdem Angedenken Den Wein zu schlürfen in bedächt'gen Zügen, Zu zartem Gruße Reim in Reim zu fügen Und sanft der Musen weißes Noß zu lenken.

Und wenn des Abends Schatten sich verbreiten Und müd' ich ruhe von des Tags Genusse, Erregt er sacht der Cither goldne Saiten.

Da muß im Schlaf gleich Wimpeln auf dem Flusse Manch holdes Traumbild mir vorübergleiten, Bis mich der Morgen weckt mit ros'gem Kusse.

# Siebesglück.

D wie so leicht in seligen Genüssen Sich mir die Stunden jett dahin bewegen! Ins Auge schau ich dir, bist du zugegen, Und von dir träum' ich, wenn wir scheiden müssen.

Oft zügeln wir die Sehnsucht mit Entschlüssen, Doch will sich stets ein neu Verlangen regen, Und wenn wir kaum verständ'ger Rede pflegen, Zerschmilzt sie wieder uns und wird zu Küssen.

Der erste weckt Begier nach tausend neuen, Es folgt auf Liebeszeichen Liebeszeichen, Und jedes scheint uns höher zu erfreuen. Nun erst begreif' ich ganz den Lenz, den reichen, Wenn er nicht endet, Rosen auszustreuen, Die alle schön sind und sich alle gleichen.

# Das Zauberschloß.

Es gibt ein Königsschloß in alten Sagen, Durch Zauberbann in wüsten Schutt zerfallen, Doch wenn die rechten Lösungsworte schallen, So steigt's empor wie in der Borzeit Tagen.

Da glänzt der Saal, die goldnen Zinnen ragen, Jasmin und Ros' umblühn die Säulenhallen, Es tanzen Mädchen, Purpurkleider wallen, Und Silberharfen hörst du lieblich schlagen.

Den Trümmern glich mein Herz. Es mußte lange In Graus und Finsterniß verödet liegen, Und drinnen war es leer und dumpf und bange.

Da sprachest du, den Bannfluch zu besiegen, Das Lösungswort, und sieh, mit hellem Klange Ist draus der Liebe Zauberschloß gestiegen.

# Un Ludwig Achim von Arnim.

Wenn sich ein Geist erhebt in ungeschwächter Erhabner Würde mit gewalt'gem Schritte, Zu stolz, daß er des Haufens Gunst erbitte, So wird er oft dem niedern zum Gelächter.

So gingest du, ber treue Kronenwächter Altdeutscher Gottesfurcht und edler Sitte, Berkannt durch deiner Zeitgenossen Mitte, Doch nur ein Lächeln gönnend dem Berächter. Still schmücktest du indeß mit Kreuz und Blume Den Dom, an dem du bauetest, den weiten, Zu Gottes Ehre, deinem Bolk zum Ruhme.

Zwar sahst du nicht das Werk zum Ende schreiten, Doch ragt's gleich jenem Kölner Heiligthume Ein riesig Bruchstück in dem Strom der Zeiten.

# Un Ernst Gurtius.

Wer hat der Sorge je sein Herz verschlossen? Und slöh'n wir zu des Poles eis'gen Strecken, Sie würde dort auch uns vom Lager schrecken, Wenn auf die Wimper kaum sich Schlaf ergossen.

Wir sehn von hellem Kerzenglanz umflossen Sie flattern an des Prunksaals goldnen Decken; Dem Schiffer folgt sie durch das Meer, dem kecken, Den Reiter holt sie ein auf flücht'gen Rossen.

Drum suche nicht ihr thöricht zu entfliehen, Mit Lächeln wolle das Geschick versöhnen, Da keinem noch ein reines Glück gediehen.

Doch kannst du dich der Klage nicht entwöhnen, So reife sie zum Lied, der dir verliehen, Der leise Hauch der griechischen Kamönen.

# Un Bermann Kretschmar, den Maler.

(1839.)

Es nahn und fliehn die wechselnden Gestalten Und was wir kaum im Herzen lieb gewannen, Die Ferne führt es neidisch uns von dannen, Im Lauf der Stunden muß es rasch veralten.

431 16

Da greift der Künstler in des Schickfals Walten: Ein Zaubrer weiß er Raum und Zeit zu bannen, Er weiß den Augenblick, den wir umspannen, In lichten Farben selig festzuhalten.

So hast nun du mit schöpfrischem Gemüthe Die schönste Ros' auf Hellas schönen Auen Dahingebannt in ew'ger Jugendblüte.

Und staunend wird es noch der Enkel schauen, Dies Angesicht voll Majestät und Güte, Die Königin der Griechen und der Frauen.

# Verwünschung.

Du willst dich nicht bei unsrem Feste zeigen, Wo auf dem Rasen unter grünen Bäumen Guitarren klingen und Pokale schäumen, Und Reb' und Rose sich zum Kranz verzweigen.

Du fliehst den Scherz, den Becherklang, den Reigen, Um stumm daheim von nicht'gem Leid zu träumen; Des Lebens Liebesblick willst du versäumen, Um einem Luftgebild das Ohr zu neigen.

Du willst an schöner Augen Blitz nicht glauben, Und wendest scheu dich ab von den Genüssen, Die uns gewährt der süße Gott der Trauben.

So sei dir ewig denn von jenen Küssen Die Glut verschlossen, die so sanft sich rauben, Und ewig sollst du Wasser trinken müssen.

# Sommer im Suden.

In Teppichzelten, die zum Schlummer taugen, Um Spiele der Gedanken sich vergnügen, Dazwischen dann und wann in langen Zügen Den kühlen Rauch der Wasserpfeise saugen,

Bald einsam träumen von geliebten Augen Und mit dem Traum die Gegenwart betrügen, Bald mit den Freunden bei gefüllten Krügen In leichtem Wiß der Thoren Werk durchlaugen,

Das ist das Einz'ge, was in diesen Tagen, Wo alle Blumen vor der Sonne slüchten, Mir thunlich noch erscheint und zu ertragen.

Doch wollt mich drum des Leichtsinns nicht bezüchten; Ein Dichter darf schon auszuruhen wagen, Denn auch sein Müßiggang ist reich an Früchten.

# Der Angenannten.

Die du den Blick mir zugewandt voll Güte, Da mich die Andern in den höfisch glatten Prunkvollen Sälen stolz vergessen hatten, Wie dank' ich deinem freundlichen Gemüthe!

Du botest lächelnd mir des Herzens Blüte, Mit süßem Wort erquicktest du den Matten; So mag ein Quell in hoher Palmen Schatten Den Pilger laben, der von Durst entglühte.

Und doch! Nicht folgen darf ich jenem Glücke, Das deine Gunst so reich mir zugewogen; Mich hält das Herz, mich hält die Pflicht zurücke. Denn zwischen uns ist eine Kluft gezogen, Die sich verbinden läßt durch keine Brücke, Und die noch keiner glücklich überflogen.

# Unruhiger Sinn.

Es treibt mich stets ein wechselndes Berlangen: Bald möcht' ich unter meiner Heimath Linden Um eignen Herd ein schattig Plätzchen sinden, Um dort zu rasten ohne Wunsch und Bangen;

Bald wieder möcht' ich, sonnverbrannt die Wangen, Des Südens Meer durchschweisen mit den Winden, Bis ferne, wo die letten Pfade schwinden, Der Wüste Palmenschatten mich umfangen.

Der jähe Wechsel ruht auf Einem Grunde; Zur Heimath leitet mich ein süßes Träumen, Sie bringe mir ein Wort aus liebem Munde.

Doch bin ich dort, so fühl' ich ohne Saumen: Noch immer nicht erschien das Glück zur Stunde, Und wieder such' ich's in den fernsten Räumen.

## Memento mori.

Die ihr den Geist zu fernen Bahnen lenket Und nächtlich sinnt bis zu des Tags Erröthen, Bergest nicht, daß ein Andres noch vonnöthen, Und daß des Lebens Sold euch nicht geschenket.

Und die ihr euch in Scherz und Lust versenket, Mit kurzem Rausch die kurze Zeit zu tödten, Berstummen heißet die Musik der Flöten, Setzt ab den Becher, und des Endes denket! Auch euer wartet jene große Lücke; Ein Abgrund bleibt der Tod, ein ewig trüber, Wie schön mit Blumen ihn der Dichter schmücke.

Rein Liedchen tändelt fort das Gegenüber, Rein Schluß der Weisheit schlägt die kühne Brücke, Und nur des Glaubens Flügel trägt hinüber.

# Der Liebenden.

Seitdem die Liebe dir genaht, der Reinen, Ist's wie ein Zauber über dich gekommen; In süßem Feuer ist dein Aug' erglommen, Doch schöner blickt es noch in sel'gem Weinen.

Oft, wenn du wandelst, will es mir erscheinen, Als sei die ird'sche Schwere dir genommen; Dein Thun ist wie der Blumen Blühn, der frommen, Und wie der Engel ist dein Wunsch und Meinen.

Das Wort erblüht von selbst dir zum Gedichte, Doch schweigst du, strahlt, die Rede zu ergänzen, Von deiner Stirn die Lieb' im reinsten Lichte.

So sah dereinst, entrückt der Erde Gränzen, Auf Beatricens schönem Angesichte Den Strahl des Paradieses Dante glänzen.

# Vergänglichkeit.

191100

Daß Alles uns so rasch vorübereilet Und sich die Zeit nicht läßt in Fesseln schlagen, Es war mir nimmermehr ein Grund zu klagen, Wenn ich im Kreis der Fröhlichen verweilet. Denn öfter noch hat mir es Trost ertheilet, Wenn auf der Seele tiefe Schatten lagen; Der bangen durft' ich dann vertrauend sagen: Getrost! Der Sand verrinnt, die Wunde heilet.

So hofft' ich stets dem jungen Lenz entgegen, War ich vom Frost des Winters kalt umschauert, Und sah mit Ruh den Herbst ins Grab sich legen.

Nur Eines hab' ich immer tief betrauert, Daß auch die schönste Blum' auf unsern Wegen, Die Liebe selbst nur zwei Minuten dauert.

# Diftiden aus Griedenland.

I.

Die du die Burg dort oben bewohnst, blauäugige Pallas, Schau mit seignendem Blick auch auf den Sänger herab! Iwar mir zeigte sich Eros geneigt, und der rosige Bakchos Blickt' aus dem Epheukranz schalkhaft verlockend mich an! Doch du, Göttin, verleih zu dem Süßen das Maaß und die Weisheit,

Gieb mir das stille Gemüth, recht zu genießen, dabei. Liebt auch die Jugend den feurigen Rausch und den Taumel der Wonne,

Ach, wie theuer erkauft oft sich die flüchtige Lust! Doch wenn du die Begier mit lächelndem Ernste besänftigst, Wie mit frommer Musik Orpheus den Löwen gezähmt; Nimmer entheiligt das Mahl alsdann der vergossene Becher, Nimmer betroffenen Blicks glühen die Mädchen vor Scham-Sondern es wandelt im Kreis mit Blumen umwunden die Either,

Und um das freundliche Jeft schlingt sich der Grazien Tanz.

Dann erst wird der Genuß zum Genuß, und die Blüte der Freude Treibt als schwellende Frucht manches begeisterte Lied.

#### II.

Fleißig blättr' ich die Alten mir durch, dann sinn' ich auf Lieder,

Blättre wieder und so fliehn mir die Stunden dahin. Glücklicher Doppelgenuß! Kaum weiß ich, ist das Empfangen Süßer, ist's das Gefühl, selber ein Dichter zu sein. Aber ich slehe zu euch, ihr Götter, erhaltet mir gnädig Jenen beweglichen Sinn, der sich auf beides versteht! Laßt wie die Biene mich sein, die bald in der Rose sich festsaugt,

Bald den gewonnenen Saft ämsig in Honig verkehrt!

## III.

Jubeln am Morgen die Lerchen und dehnt in heiterer Bläue Ueber des üppigen Thals Wipfeln der Himmel sich auß: O wie erfreut mich alsdann Homers anmuthige Klarheit, Wie bewegt mir alsdann Sophokles' Würde das Herz! Doch wenn spät in der Nacht durch dämmernde Nebel der Mond scheint,

Und, vom Zuge berührt, zittert die Flamme des Herds, Sei Ariost mir gegrüßt, der Poet buntfarbiger Märchen, Und in phantastischen Traum wiege mich Calderon ein.

## IV.

Was ich bin und weiß, dem verständigen Norden vers dank' ich's, Doch das Geheimniß der Form hat mich der Süden gelehrt.

## V.

Auch dem beschwerlichsten Stoff noch abzugewinnen ein Lächeln

Durch vollendete Form strebe der wahre Poet. Kummer und Gram sei'n schön, vom erhabenen Rhythmus besänftigt,

Selber der Brust Angstschrei werde dem Ohr zur Musik Und der versehrende Pfeil des Gespötts, in die Woge der Anmuth

Sei er getaucht, flangvoll werd' er vom Bogen geschnellt.

#### VI.

## Ebene von Marathon.

Halflur gegen des Meers schimmernde Bucht sich hinab. Feierlich schweigt es umber, stumm freisen die Adler, und einsam

Ueber bem weiten Gefild ichwebt ber Gefallenen Ruhm.

### VII.

## Chelidono.

Wo die Platane sich riesig erhebt im Schatten der Walds
schlucht,

Ragt in Trümmer bereits fallend bas Rlofter empor;

Längst ist der Mönche Gesang in der Kirche verhallt und es duftet

Weihrauch nimmer, des Chors ewige Lampe verlosch; Aber der Quell, der kühl am Altar aufsprudelt, erquickt noch Häufig den Wandrer, er spricht dankend ein kurzes Gebet.

#### VIII.

## Grab des Themistokles.

Wo am zackigen Fels das Gewog sich brandend emporbäumt, Senkten die Freunde bei Nacht heimlich Themistokles Leib In heimathlichen Grund. Festgaben und Todtengeschenke Brachten sie dar und es floß reichlich die Spende des Weins.

Aber den Zorn des verblendeten Bolks kleinmüthig befürchtend,

Stahlen sie leise sich heim, ehe die Dämmrung erschien. Denksteinlos nun schlummert der Held. Doch drüben im Spätroth

Ragt ihm, ein ewiges Mal, Salamis Felsengestad.

#### IX.

Villa bei Melanes auf Naxos.

Wie sich der Garten in Duft und Dämmerung hüllt! Der Orangen

Saftige Wipfel verstreun liebliches Dunkel umher. Weithin streckt sich der Pinie Dach, aus Silberoliven Heben das säuselnde Haupt schlanke Cypressen empor. Durch Weinlauben hinauf führt stattlich zur Villa die Treppe,

Aber des freundlichen Bau's weite Gemächer sind leer.

Könnt' ich doch hier, entfernt von der Welt, mit der Jugends geliebten

Einmal grüßen den Lenz, wann er mit Blüten sich schmüdt,

Oder in Muße den goldfruchtbringenden Herbst hintraumen. Nichts als Lieb' und Gesang in der beruhigten Bruft!

## X.

## Aperanthos auf Naxos.

Ja, das heiß' ich fürwahr Dionnsos heilige Stätte! Ueppiges Traubengeländ fränzt das gesegnete Thal. Jeglicher Abhang triefet von Wein; um die Giebel der Häuser,

Um der Kastanien Schaft schlingt sich das grüne Gerank. Horch, schon wandelt der bacchische Zug; schwarzäugige Jungfraun

Führen den Reihn, du vernimmst Cithern und Pauken= geton.

Jener erglühende Greis auf dem Esel, er scheint mir Silenos;

Folgt nicht, die Schläfe bekränzt, bald mit den Banthern der Gott?

Aber indeß nicht lässig, o Schenk! Frisch, walte des Umtes, Mit dem ambrosischen Trank fülle den weiten Pokal.

#### XI.

## Zahreszeiten in Athen.

Nimmer den Sommer verweil' in Athen. Glutvollen Sirocco Athmest du dann, und der Geist senket die Flügel verzagt. Doch wann segnend der Herbst in röthlichem Duft durch die Berge Wandelt, und am Felshang tiefer die Traube sich bräunt,

- amount

Wann der Zlissos rauscht und die neuaufgrünende Thalflur Zwischen dem Delwald bunt mit Anemonen sich schmückt, Welche Wonne gewährt es alsdann, mit dem Freunde der Jugend

Auf den kolonischen Höhn unter den Blumen zu ruhn, Oder durch's Marmorgebälk goldroskiger Säulen des Himmels Leuchtendes Blau, einsam, stillen Gemüths zu beschaun!

## XII.

Freundlicher Greis, hab' Dant! Du erquicktest die durstigen Wandrer,

Die auf felsigem Steig beiner Behausung genaht. Selbst zwar arm, boch ludest du uns in des grünenden Weindachs

Schatten und brachtest uns gern was du besaßest herbei; Sorglich lasest du selbst im Garten die saftigsten Trauben, Aus dem erfrischenden Quell schöpftest du selber den Trunk.

Freundlicher Greis, hab' Dank! Zwar schlugst du das Gegengeschenk aus,

Aber den segnenden Wunsch halt' ich vergebens zurück: Möge der Stock dir blühn von den köstlichsten Beeren und täglich

Streue der Palme Gezweig dichteren Schatten umher. Nimmer versiege der labende Quell, und nimmer im Fasse Gehe der Weizen dir aus, nimmer im Kruge das Del; Doch uns möge der Wanderer Gott noch oft es gewähren, Solch ein traulich Gemüth wiederzusinden wie deins!

## XIII.

Viel zu wissen geziemt und viel zu lernen dem Dichter, Ach, für seinen Beruf däucht mir das Leben so kurz. Denn er kenne die Welt und ihre Geschichten, er gehe Bei den Alten mit Lust wie bei den Neuen zu Gast. Fremde Länder und Sprachen erforsch' er mit willigem Eiser,

Sei im Norden und sei unter den Palmen zu Haus. Aber vor Allem versteh' er das Herz und die ewige Leiter Seiner Gefühle: die Lust tenn' er und tenne den Schmerz. Was aus Säul' und Gemälde dich anspricht, wiss' er zu deuten,

Was dir des Waldes Geräusch flüstert, er fass' es ins Wort.

Kunst und Natur und Welt und Gemüth, er beherrsche sie alle:

Aber ber Thor nur verlangt, daß ein Gelehrter er sei.

# Drittes Budy.

# Athen.

1838-1840.

# Shasel.

Bur Zeit, wenn der Frühling die Glut der Rosen entfacht in Athen,

Wie dämmert so lieblich alsdann die duftige Nacht in Athen! Hoch leuchtet der Mond und bescheint Cypressen und Palmen umher

Und marmornen Tempelgesäuls versinkende Pracht in Athen. Wir aber bekränzen das Haupt und füllen den Becher mit Wein,

Gedenkend, wie Sokrates einst die Nächte verbracht in Athen. Von Lieb' entspinnt sich Gespräch; denn ob auch Pallas die Burg

Beherrschen mag, Eros, der Gott, übt selige Macht in Athen. Zur Rede gesellt sich Musik, leicht sind die Guitarren gestimmt, Leicht regt sich des Wechselgesangs melodische Schlacht in Athen. Da webt manch klassisches Wort, manch leuchtender Name sich ein,

Denn großer vergangener Zeit Erinnerung wacht in Athen. Und fühner erbrauset das Lied; wir spenden aus vollem Pokal Den Herrlichen, die einst gekämpft, gefungen, gedacht in Athen.

# Porwärts.

Laß das Träumen! Laß das Zagen! Unermüdet wandre fort! Will die Kraft dir schier versagen, Vorwärts ist das rechte Wort.

Darfst nicht weilen, wenn die Stunde Rosen dir entgegen bringt, Wenn dir aus des Meeres Grunde Die Sirene lockend singt.

Vorwärts! vorwärts! Im Gesange Ringe mit dem Schmerz der Welt, Bis auf deine heiße Wange Goldner Strahl von oben fällt;

Bis der Kranz, der dichtbelaubte, Schattig deine Stirn umwebt, Bis verklärend über'm Haupte Dir des Geistes Flamme schwebt.

Vorwärts drum durch Feindes Zinnen, Vorwärts durch des Todes Pein! Wer den Himmel will gewinnen, Muß ein rechter Kämpfer sein.

## Woran ich denke.

Woran ich denk'? — An meines Lebens Morgen, Als noch so ungestüm, so frei von Sorgen Das jugendliche Herz mir schlug, Als vor mir, ein besonnter Meeresspiegel, Die Hoffnung lag, als der Gedanke Flügel Und als die Liebe Rosen trug.

Beibel, Gef. Werte. 1.

Da weilt' ich Abends, ohne zu ermatten, Im Regen, nur um einen flücht'gen Schatten Am hellen Fenster zu erspähn; Und selig war ich, durft' ich aus der Ferne Nach ihrem Auge wie nach einem Sterne Im tiesen Blau des Himmels sehn.

Ich sah im Duft der Lilie, die mit Schweigen Sich aufthat, ein Gebet zum Himmel steigen, Und meine Seele kniete mit; Ich hörte Lieder im Geräusch der Quellen, Die mir der Wind mit Sinken und mit Schwellen In ungewisse Strophen schnitt.

Ja, ich war fromm und frei und rein. Ich glaubte An jede Reinheit, und mit stolzem Haupte Sah ich hinab auf das Gewühl, Das unter mir im engen Horizonte Schaffen, sich freun, leben und sterben konnte, Des Windes und der Wellen Spiel.

Nun hab' ich, ach, geschaut, erkannt, genossen; Die Blüt' ist hin, der Farben Schmelz zerslossen, Ich bin erprobt in Lust und Schmerz. Ich ward ein Mann, doch konnt' ich nichts erlangen, Als wen'ge Lieder, sonnverbrannte Wangen Und dieses sehnsuchtsvolle Herz.

Und jene Zeit, da mir so unvermessen Die Welt noch schien, fast hab' ich sie vergessen; Nur manchmal, wenn der Feigenbaum An meinem offnen Fenster leise rauschet Und still durch's Laub des Mondes Sichel lauschet, Blickt sie mich schmerzlich an im Traum.

# Der Sklav.

D wär' ich frei und reich, ein Pascha sonder Gleichen, Wie liebt' ich dann dies Land mit seinen Lorbeersträuchen, Bon Korn und Trauben segenschwer, Dies klare Sonnengold in den trystallnen Lüsten, Diese Gärten, durchwürzt von ew'gen Rosendüsten, Und dieses glänzend blaue Meer!

Um Mittag ruht' ich dann auf weichen Purpurdeden Im luftigen Gemach, wo im marmornen Beden Der Springflut Rauschen nie verstummt; Und wo ein schwarzer Anab', am Nigerstrand geboren, Mit trausem Wollenhaar, Goldringe in den Ohren, Sein Liedchen zur Guitarre summt.

Ober auf stolzem Roß von ächt arab'schem Stamme, Dessen Lauf wie der Wind, deß Auge wie die Flamme, Flög' ich dahin durch Thal und Höhn, Durch die Felder von Mais, beschattet von Platanen, Den prächt'gen Strom entlang, wo stolz wie grüne Fahnen Der Palmen breite Fächer wehn.

Und um die Zeit, wo süß die Nachtigallen klagen, Ließ' ich ein leicht Gezelt von Seidenstoff mir schlagen Am Berg auf kühlem Wiesensammt: Ich sähe fern das Meer sich dehnen unermessen, Und an der Bucht die Stadt mit Kuppeln und Cypressen Bom Abendpurpur überflammt.

Und dann die süße Nacht! Auf schwebender Galeere Führ' ich bei Flötenschall hinaus zum stillen Meere, Und bei des Halbmonds Dämmerschein Höb' ich mit leiser Hand der Favorite Schleier Und säh' ein dunkles Aug', in dem das tiese Feuer Berheißend spräche: Ich bin dein! —

So träumte süß der Sklav. Da klirrte seine Kette, Er suhr verstört empor von seiner Lagerstätte Mit bangem Blick, mit blassem Mund; Denn schon verschwand im Blau der Morgenstern erbleichend, Und vor ihm stand der Bogt, den krausen Bart sich streichend, Und rief: Zur Arbeit fort, du Hund!

# Platens Vermächtniß.

Noch schweift der kräft'ge Geist auf fernen Bahnen Und rasch durch diese Adern pocht das Leben; Doch Stimmen giebt's, geheime, deren Mahnen Das Herz umsonst sich müht zu widerstreben, Und mir verkündet solch ein dunkles Ahnen: Bald muß ich diesen Staub dem Staube geben, Und den sie mir im Leben nicht gestatten, Der Lorbeer wird auf meinem Grabe schatten.

Sei's immer. Ich erfüllte meine Sendung, Ein rastlos treuer Priester der Kamönen; Ich deutete mit jeder leisen Wendung Ein Fackelträger nach dem Reich des Schönen. Umwallt vom Königsmantel der Vollendung Schritt mein Gesang dahin in Feiertönen, Und was vordem den Griechen nur gelungen, In deutscher Rede hab' ich's nachgesungen.

Zwar habt ihr selten meinen Ernst begriffen Und nie das Ziel bedacht, das ich erkoren; Zu meinem Spotte habt ihr grell gepfiffen, Denn seine Wahrheit kizelt nicht die Ohren, Und wie der Wogenschlag an Felsenriffen Ging selbst des Liedes Maß an euch verloren; Doch wie ihr mich verläugnet und mein Dichten, Ich bin getrost, die Nachwelt wird mich richten. Ist auch das Saatkorn noch nicht aufgegangen, Das ich gestreut in unsrer Heimath Boden, Berzagt ihr auch, von Kleinmuth noch befangen, Des Unkrauts träge Wildniß auszuroden: Erscheinen wird der Tag, wo mit Berlangen Den Uschenkrug ihr suchet des Rhapsoden, Der ringend nach der Schönheit goldnen Früchten Bor eurem Groll zum Süden mußte flüchten.

Dann wird der deutsche Wald von Liedern schallen, Die prächtig wie auf Adlersflügeln rauschen, Der heitre Süden wird zum Norden wallen, Um seines Ernstes Schäpe einzutauschen. Und heilig wird der Sänger sein vor Allen, Und fromme Hörer werden rings ihm lauschen. Was soll ich drum den frühen Tod beweinen?

Der Dichter lebt, so lang die Sterne scheinen.

# Winter in Athen.

Winter mit den eis'gen Locken War mir immer sonst so leid, Denn er hielt mit seinen Flocken Alle Freuden eingeschneit.

Wenn die Vöglein lustig sangen, Wenn das Bächlein rauschend zog, Kam er plötzlich hergegangen Wie ein mürr'scher Pädagog:

"Böglein, laßt das dumme Lärmen! Lüfte, laßt das laue Wehn! Bächlein, willst du ewig schwärmen? Besser ist's, sein still zu stehn. Fort, du ausgelass'ne Erde, Mit dem bunten Narrenkleid! Daß dein Anblick ehrbar werde, Halt' ich schon ein Hemd bereit.

Und ihr andern wilden Rangen, Blumenduft und Sonnenstrahl, Reiner soll sich unterfangen, Mir zu stören die Moral."

Und die Blumen wurden selten, Bächlein stand und Bogel schwieg, Als der Pädagog mit Schelten Auf den Eiskatheder stieg.

Schabenfroh mit arger Tücke Schlug er in den lust'gen Wald, Und es stob aus der Perücke Ihm ein Schneegewölk alsbald.

Und der Sturm, sein böser Husten, Ließ sich hören weit und breit, Und wir armen Menschen wußten Nichts zu thun in solcher Zeit. —

Doch der Süden, o wie ist er Doppelt nun mir lieb und werth, Seit er diesen Erzphilister Selber zur Vernunft bekehrt!

Nicht mehr in die enge Stube Schließt mich jest der Januar, Nein, er ward ein toller Bube, Hat ein Auge groß und klar. An den Bergeshängen springt er Lustig hin im grünen Aleid; In den hohen Lüften singt er, Blumen streut er weit und breit.

Kommt einmal Gewölk gezogen, Wurmt ihn gleich der dunkle Tand, Und den bunten Regenbogen Spannt er drauf mit leichter Hand.

Gänzlich hat er auch vergessen Pädagogit und Moral, Unter Palmen und Eppressen Sonnt er müßig sich im Strahl.

Manchmal nur in seltnen Zungen Schwatzt er von der Freude Macht, Und von seinem Hauch durchdrungen Hab' ich dieses Lied erdacht.

# Tannhäuser.

Wie wird die Nacht so lüstern! Wie blüht so reich der Wald! In allen Wipfeln flüstern Viel Stimmen mannigfalt. Die Bächlein blinken und rauschen, Die Blumen duften und glühn, Die Marmorbilder lauschen Hervor aus dunklem Grün.

Die Nachtigall ruft: Zurück! zurück! Der Knab' schickt nur voraus den Blick; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Bergessen Alles, was er liebt. Er kommt zum Schloß im Garten, Die Fenster sind voll Glanz, Um Thor die Pagen warten Und droben klingt der Tanz. Er schreitet hinauf die Treppen, Er tritt hinein in den Saal, Da rauschen die Sammetschleppen, Da blinkt der Goldpokal.

> Die Nachtigall ruft: Zurud! zurud! Der Anab' schickt nur voraus den Blick; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Vergessen Alles, was er liebt.

Die schönste von den Frauen Reicht ihm den Becher hin, Ihm rinnt ein süßes Grauen Seltsam durch Herz und Sinn. Er leert ihn bis zum Grunde, Da spricht am Thor der Zwerg: Der Unsre bist zur Stunde, Dies ist der Benusberg.

> Die Nachtigall ruft nur noch von fern, Den Knaben treibt sein böser Stern; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Vergessen Alles, was er liebt.

Und endlich fort vom Reigen Führt ihn das schöne Weib;
Ihr Auge blickt so eigen,
Verlockend glüht ihr Leib.
Fern von des Fests Gewimmel
Da blühen die Lauben so dicht —
In Wolken birgt am Himmel
Der Mond sein Angesicht.

Der Nachtigall Ruf ist lang verhallt, Den Knaben treibt der Lust Gewalt; Sein Herz ist wild, sein Sinn getrübt, Bergessen Alles, was er liebt. — —

Und als es wieder taget,
Da liegt er ganz allein;
Im Walde um ihn raget
Berwildertes Gestein.
Kühl geht die Luft von Norden
Und streut das Laub umher;
Er selbst ist grau geworden,
Und bang sein Herz und leer.

Er sitt und starret vor sich hin, Und schüttelt das Haupt in irrem Sinn. Die Nachtigall ruft: Zu spät! zu spät! Der Wind die Stimme von dannen weht.

# Sied der Spinnerin.

Schnurre, schnurre, meine Spindel, Dreh' dich ohne Rast und Ruh! Todtenhemd und Kinderwindel Und das Brautbett rüstest du.

Goldner Faden, kann nicht sagen, Welch ein Schicksal dir bestimmt, Ob mit Freuden, ob mit Klagen Das Gespinnst ein Ende nimmt.

Anders wird's, als wir's begonnen, Anders kommt's, als wir gehofft; Was zur Hochzeit war gesponnen, Ward zum Leichentuch schon oft. Schnurre Spindel, schnurre leise, Rund ist wie dein Rad das Glück; Gehst du selig auf die Reise, Kehrst du weinend wohl zurück.

In die Wolken geht die Sonne, Schnell verweht im Wind ein Wort; Wie der Faden rollt die Wonne, Rollen Lieb' und Treue fort.

Schnurre Spindel, schnurr' im Kreise, Dreh' dich ohne Rast und Ruh — Und ihr Thränen sließet leise, Fließet unaufhaltsam zu!

# Rückerinnerung.

.1

Oft wenn die Sommernacht auf lauen Flügeln Von Gärten, Blütenwäldern, Rebenhügeln Des Südens Düfte zu mir trägt, Wenn durch das Bogenwerk am Säulengange Der Mondstrahl spielt, und fern mit süßem Klange Die Nachtigall am Brunnen schlägt:

Wenn mit Geplauder dann, mit Scherz und Singen Die muntern Freunde lachend mich umringen, Die Laut' im Arm, das Glas zur Hand: Da werd' ich plötlich stumm, und die Gedanken Schweisen, Zugvögeln gleich, mit irrem Schwanken Sehnsüchtig heim ins Vaterland.

Mir ist es dann, als sei ich doch im Grunde Ein Schiffer nur, geführt von böser Stunde Zu eines Zaubereilands Pracht, Als müßt' ich dieses Mondlichts sußes Weben Und diese Blütendüste freudig geben Für Gine deutsche Nebelnacht.

Da dent' ich, wie ich bei des Herbstes Sturmen Oftmals entlang den Kirchhof an den Thürmen Des gothischen Doms vorüberschritt; Die Glocken schlugen an, gleich rothen Sternen Schwankten im Zug der Gassen die Laternen, Und über Gräbern scholl mein Tritt.

Laut auf die Dächer prasselte der Regen; Um Bogenthor schlug mir der Wind entgegen Und schüttelt' heftig mit Gebraus Die alten Ulmen, die dort finster ragen; Doch ich, den Mantel fester umgeschlagen, Eilte zum hohen Giebelhaus.

D Freude, wenn ich dann vom Regen tropfend, Das Herz in ungestümer Sehnsucht klopfend, Empor die breiten Treppen flog, Und von den dunklen Gallerien droben Sich mir, vom Schein der Lampe mild umwoben, Ein Lockenhaupt entgegen bog! —

# Weim Refte.

O füllt die Pokale mit cyprischem Wein! Laßt blinken im Becher den purpurnen Schein! Schlürft hastigen Zuges den raschen Genuß! So kurz ist die Jugend, so slüchtig der Ruß.

Es slammen die Rosen in dustiger Glut, Es spiegeln die Sterne sich tief in der Flut; Doch mehr ist als Rosen und Sterne zumal Die Blüt' auf den Wangen, im Auge der Strahl. Durch Blätter und Lauben bricht farbiger Glanz, Da regt sich im Grünen melodisch der Tanz; Heiß schlingt sich der Arm um die schöne Gestalt, Die Blicke, die Herzen, sie sinden sich bald.

So schwärmet, so küsset! Vom Himmelsgezelt Wirft goldene Schimmer der Mond in die Welt. Genießt! Wenn die glänzende Scheibe verblich, Wer weiß, ob die Liebe der Brust nicht entwich!

Ich hab' einst geliebt und auf Treue gebaut, Ich habe dem Lächeln des Frühlings vertraut. Die Stürme des Herbstes, sie brausten daher, Ich suchte die Blumen und fand sie nicht mehr.

Drum hastig die blinkenden Becher geleert! Ergreift was die rollende Stunde bescheert! Genießt die Minute, so lange sie glüht! Der Frühling verwelkt und die Liebe verblüht.

# Aeugriechische Volkssieder.

I.

Das Mädchen im Hades.

D wie glücklich sind die grünen Felder, O wie glücklich sind die hohen Berge, Welche nimmermehr den Hades schauen! Kommt der Winter, deckt er sie mit Reif zu Und mit dichtem flockigen Gestöber; Kommt der Frühling, grünen sie auf's Neue, Tragen Blumen, tragen würz'ge Kräuter, Und der Sonnenschimmer schläft auf ihnen; Aber nimmer brauchen sie dort unten Jene trübe Dunkelheit zu fürchten.

Satten fich brei Riesen einst verschworen, In das Reich der Schatten einzubrechen. Stiegen fie binab die duntlen Bfade, Banderten drei Tage und drei Rachte, Ramen endlich in bas Reich ber Tobten. Die sie Alles bort erforschet hatten, Bollten fie gurud jum Lichte tehren. Trat ju ihnen ba ein icones Madchen, Blond von haaren, aber blaß von Wangen, Sprach die Riesen an mit fanfter Stimme: Nehmt mich mit hinauf, ihr lieben Riefen! Möchte gern einmal die Sonne schauen Und die rothen Blumlein auf dem Felde. Drauf versetten die gewalt'gen Riefen: Deine seidenen Gewänder rauschen, Deine langen blonden Loden fluftern, Un den Füßen klappern die Pantoffeln; Rönnen dich nicht mit uns nehmen, Dladden, Charon, unser Fährmann, würd' es merten. Sprach das Madchen brauf mit fanfter Stimme: Meine Rleider will ich von mir legen, Will vom haupt die langen Loden schneiden, Die Pantoffeln laff' ich an der Treppe; Debint mich mit hinauf, ihr lieben Riefen! Sehen möcht' ich meine beiden Bruder, Wie am Berd sie sigen, mich beweinend; Meine Mutter möcht' ich klagen hören, Rlagen in ber rauchbeschwärzten Sütte, Daß ihr liebstes Töchterlein gestorben. Sprachen brauf bie Riefen: Liebes Mabchen, Bleib' nur unten bei ben bleichen Schatten! Deine Brüder singen in ben Schenken, Und bein Mütterlein schwatt auf der Gaffe.

#### II.

## Hirsch und Rely.

Auf dem hohen Berg Olympos, wo der Wald von Tannen rauscht,

An dem Quell im hohen Kraute steht ein Hirsch, der thalwärts lauscht;

Thränen weint er, dice Thränen, groß wie Beeren, roth wie Blut;

Die aus liebem Menschenauge strömet seine Thränenflut.

Kommt ein Rehlein hergesprungen, Rehlein mit geflecktem Fell,

Sieht des Hirsches Thränen fallen auf die Aräuter, in den Quell,

Spricht: Was weinst du solche Thränen, groß wie Beeren, roth wie Blut?

Wie aus liebem Menschenauge strömet beine Thränenflut.

"Türken sind ins Thal gekommen. Als empor den Berg ich sprang,

Sah ich ihrer Säbel Bligen, hört' ich ihrer Trommeln Klang;

Hört' ich auch ein großes Bellen: denn sie haben sich zur Jagd

Aus der Stadt Konstantinopel sechzig Hunde mitgebracht."

Rehlein spricht: das grämt mich wenig; Läufe hab' ich flink und gut,

Jede Mluft zu überspringen, zu durchschwimmen jede Flut, Und vom Berg die Klephten haben Pulver, Kugeln und Gewehr,

Um die Türken und die hunde fortzujagen bis ans Meer.

Aber als die Sonn' binabging, lag das Reblein schon im Staub,

Blutig das geflectte Hälschen, und sein Fleisch der Hunde Raub;

Ch' der Morgen wieder graute, war der stolze Hirsch erjagt, Und die Türken höhnen Jeden, der sie nach den Klepbten fragt.

#### III.

## Das Kraut Vergessenheit.

Es hat die Mutter mir gesagt, dort hinter jenem Berge, Der Wolken um den Gipfel hat und Nebel um die Burzel, Dort wächst das Kraut Vergessenheit, dort wächst es in den Schluchten.

D wüßt' ich nur den Pfad dahin, drei Tage wollt' ich wandern,

Und wollte brechen von dem Kraut, und wollt's im Weine trinken,

Damit ich dich vergessen könnt' und beine falschen Schwüre Und deine Augen, die so oft von Liebe mir gesprochen, Und beinen süßen, süßen Mund, der tausendmal mich füßte!

#### IV.

## Lted des Mäddgens.

O Mond, mein leuchtend heller Mond im klaren Licht= gewande,

Der du dort oben ziehst im Blau, und der du niederschauest, O sahst du meine Liebe nicht, den vielgeliebten Jüngling? In welchem Schlosse sitt er nun, in welchem Schlosse trinkt er? Weß Hande schenken ihm den Wein? — und ach, die meinen raften.

Weß Augen schaun ihn an mit Lust? — und meine sind voll Thränen.

An wessen Tische ruht er aus? — und meiner steht ver-

Weß Lippe küßt und kof't mit ihm? — und meine brennt in Sehnsucht!

V.

## Die Kuffe.

In Salonichi war es nicht, Nicht war's im schmuden Städtchen, Im armen Wlachenlande liebt' Ich einer Wittwe Mädchen.

Jest schmücke, Mutter, schmück' das Haus, Und schmücke beinen Garten! Die Tochter bein so hold und fein Soll mich als Braut erwarten.

Sie hat die Lippen rosenroth Gefärbt mit rothem Scheine; Ich neigte mich und küßte sie, Und färbte auch die meinen.

In dreien Flüssen wusch ich sie Und färbte roth die Flüsse, Und färbte roth das Meer dazu Durch ihre rothen Küsse.

#### Elegie.

D wie war mir daheim am nordischen Herde die Freude Ein willkommener zwar, aber ein seltener Gast!

Denn bald scheuchte der Nebel sie fort, der grau und verdrießlich

Ueber das lachende Thal, über die Berge sich zog; Bald vertrieb sie der lärmende Tag und das Tröhnen des Marktes,

Wo nur jeder sich selbst, Keiner den Sänger vernahm. Auch den störenden Schwarm der wilden Genossen vermied sie,

Und sie entfloh dem Gelag, fand sie die Sither verstimmt. Manchmal nur, wenn im Arm der Geliebten sinnend ich ruhte,

Und ihr leuchtender Blick tief mir den Himmel erschloß, Wenn wir in leisem Gespräch der rinnenden Stunden versgaßen,

Aug' in Auge versenkt, weilte die Liebliche gern. Aber auch dann nur kurz. Bald kamen die schwapenden Muhmen.

Vor dem geschäftigen Wort floh das verschüchterte Rind-Wieder verstrichen darauf eintönige Wochen und Monde,

Und nach der Göttlichen Gruß blickte vergebens ich aus-Glücklicher Süden, wie dank' ich es dir! Du hast die Entwichne

Neu mir vereint und sie ganz mir zur Vertrauten gemacht. Schreit' ich hinaus ins Gebirg, so sind' ich sie unter dem Lorbeer

Mein schon harrend: sie schläft, schön wie ein Mädchen, am Quell.

Aber sie hört des Nahenden Tritt, mit wehenden Locken Springt sie empor, und zum Kuß hängt an den Lippen sie mir.

Geibel, Bef. Werte. 1.

Un das Gestade des Meers, zu den heiligen Schatten des Oelwalds

Leitet sie mich; sie besteigt mit mir den schwankenden Kahn;

Leis' auch führt sie den Hang mich empor zu den Trümmern des Tempels,

Wo noch das Marmorgesims über den Säulen erglänzt; Und sie deutet mir dort die verwitterten Bilder, ergänzend Mit lebendigem Wort was die Barbaren zerstört.

Faunen erblick' ich im bacchischen Tanz und trunkne Mänaden, Hoch auf dem Panthergespann folgt mit dem Thyrsus der Gott;

Weiter verliert sich der taumelnde Zug, harmlosere Feste, Wie sie Demeter gebeut, zeigk der gebildete Stein;

Heigen, mit Blumen bekränzt, und Jungfraun führen den Reigen,

Und im geläuterten Maß hebt sich und senkt sich der Fuß;

Sieh, dort stürmen auch Rosse heran. Die stäubende Renn= bahn

Füllt sich mit Wagen, es strebt Jeder der Erste zu sein. Lorbeer'n winken dem Sieger als Preis, doch schöner als Lorbeer'n

Lohnt ihm des Dichters Gesang, der ihm Unsterblichkeit schenkt.

Also deutet die Himmlische mir die Gebilde der Künstler, Und ich erkenne, wie schön einst sie die Völker regiert;

Wie sie mit lächelndem Blick die rohen Gewalten gezügelt, Wie sie die sprossende Kraft stets auf das Große gelenkt.

D da wird mir die Seele so weit, unendliche Sehnsucht Faßt mich, mit bebendem Mund sprech' ich ein stilles Gebet:

Weile bei mir, du schönste von allen den Töchtern des himmels.

Mit sanft lenkender Hand führe durch's Leben mich hin!

Beige befänftigend mir die rechten Bahnen, und dämpfe Weise die Glut, und wenn blind einst mich die Leidens schaft faßt,

D da fühle das brennende Haupt und franz' es mit Rosen, Bis mich der zögernde Gott still zu den Schatten ent: führt.

# Muf den Tod eines Freundes.

D wie viel Aränze, eben frisch und grün, Sah ich in Einer kurzen Nacht verblühn! D wie viel blondgelockte Anaben, D wie viel Bräute, deren süßer Blick Sich kaum entzündet an der Liebe Glück, Sah ich schon lächeln und begraben!

Es sucht der Tod die Freude, wie der Strahl Das funkelnde Metall. Ins laute Mahl, Wo Blumen duften, Becher prangen, Wo zur Musik der rasche Tanz erbraust, Greift er hinein mit eisig kalter Faust Und streift die Rosen von den Wangen.

Das ist das Schickfal! Nach dem Tag die Nacht, Die stille Thräne nach des Festes Pracht, Nach lustigem Gesang die Klage, Und nach der Jugend Glück so strahlenvoll, Drin wie ein Himmel weit die Seele schwoll, Die Ruh' im engen Sarkophage. Auch du, mein Arthur! — D gedenk ich dein, Fließt um mein dunkles Herz ein sanfter Schein, Wie Mondenschimmer um Ruinen; Es blickt die alte Zeit mich seltsam an, So blickt wohl schücktern auf den ernsten Mann Ein lächelnd Kind mit rosgen Mienen.

Wohl war er selig dieser Jugendtraum! Ich zählte damals sunfzehn Jahre kaum, Und schwärmt' und träumte wie ein Knabe; Du warst mein Freund — ich forderte nicht mehr; Ich habe dich geliebt, wie ich nachher Nur einmal noch geliebet habe.

Dein Auge war mir Licht, dein Wort Musik, Ich zürnte eifersüchtig jedem Blick, Den einem Anderen du gönntest, Und oft hab' ich in stiller Nacht geweint Bei dem Gedanken nur, daß du den Freund, Zum Mann gereift, vergessen könntest.

Des Abends, war die Schule endlich aus, Zogen wir singend in den Wald hinaus, Oder im Garten am Gewässer Sah'n wir die Sonne glühend niedergehn, Und bauten wie das Lichtgewölk so schösser. Uns für die Zukunft goldne Schlösser.

Da freut' ich mich, wenn um dein blondes Haar Der Glanz der Abendröthe wunderbar Wie eine leise Glorie spielte; Ich wurde still, ich drückte dir die Hand, Und nur die Thräne, die im Blick mir stand, Sagte dir schweigend, was ich fühlte. D sanfter Rasenhang am Rand der Flut, Wo in den Blumen wir so oft geruht, O breite, dichtbelaubte Buche, Zu deren Wipfel unser Lied erscholl, Wie schauet ihr mich an so trauervoll, Wenn ich euch einsam jest besuche!

Auch du, mein Arthur! Abgeblüht ist nun Dein Lächeln, deine schönen Glieder ruhn, Staub bei dem Staub, im Schooß der Erden, Und dieses Auge, das mein himmel war, Als reine Flamme glänzt' es nur so klar, Um ewig Asche dann zu werden. —

Es war die Zeit, wo leif' im wärmern Hauch Der Winterschnee zerrinnt, wo Herz und Strauch Sehnsüchtig nach dem Lichte ringen, Da neigtest du die schöne Stirn zur Ruh Und lächeltest im Tod, als fühltest du An deiner Seele schon die Schwingen.

Du lächeltest, ich weinte laut. Mein Herz War jest verwaist. Es war mein erster Schmerz Und nimmer glaubt' ich zu genesen. Uch, deiner Liebe war ich so gewohnt; Sie war in meiner Nacht der klare Mond, Die Ros' in meinem Lenz gewesen.

Und als sie dich gesenkt zur Ruh hinab, Da zog der Frühling über deinem Grab Empor mit leisem, lindem Wehen; Er brachte Sonnenschimmer, Beilchendust Und lust'gen Vogelsang und blaue Lust — Ich aber hab' ihn nicht gesehen.

## Seichter Sinn.

Und wie wär' es nicht zu tragen Dieses Leben in der Welt? Täglich wechseln Lust und Plagen, Was betrübt und was gefällt. Schlägt die Zeit dir manche Wunde, Manche Freude bringt ihr Lauf; Uber Eine sel'ge Stunde Wiegt ein Jahr von Schmerzen auf.

Wisse nur das Glück zu fassen, Wenn es lächelnd dir sich beut! In der Brust und auf den Gassen Such' es morgen, such' es heut. Doch bedrängt in deinem Kreise Dich ein flüchtig Mißgeschick, Lächle leise, hoffe weise Auf den nächsten Augenblick.

Nur kein müßig Schmerzbehagen! Nur kein weichlich Selbstverzeihn! Kommen Grillen, dich zu plagen, Wiege sie mit Liedern ein. Froh und ernst, doch immer heiter Leite dich die Poesie, Und die Welle trägt dich weiter, Und du weißt es selbst nicht, wie.

#### Sändliche Sieder.

#### 1. Frühling.

Und wenn die Primel schneeweiß blickt Am Bach, am Bach auf dem Wiesengrund, Und wenn vom Baum die Kirschblüt' nickt Und die Bögelein pfeisen im Wald allstund: Da flickt der Fischer das Netz in Ruh, Denn der See liegt heiter im Sonnenglanz, Da sucht das Mädel die rothen Schuh, Und schnürt das Mieder sich eng zum Tanz, Und benket still, Ob der Liebste, der Liebste nicht kommen will.

Es klingt die Fiedel, es brummt der Baß, Der Dorfschulz sitt im Schank beim Wein; Die Tänzer drehn sich ohn' Unterlaß An der Lind', an der Lind', im Abendschein. Und geht's nach Haus um Mitternacht, Glühwürmchen trägt das Laternchen vor, Da küsset der Bube sein Dirnel sacht, Und sagt ihr leis' ein Wörtchen ins Ohr, Und sie denken beid':

#### 2. Winter.

Nun weht auf der Haide der scharfe Nordost, Um Vordach hangt der Zapfen von Eis, Die Tannen schütteln sich rings vor Frost Und Feld und Kirchhof sind silberweiß. Im Dorf verschneit liegt jeglicher Pfad, Ein Weg nur führet zur Schenke allein, Und geh' ich dort grade des Abends spat, So tret' ich hinein; O mein Käthchen, mein Mädchen, nun bringe mir Wein!

D liebes Käthchen, nun sing' mir ein Lied Von der sonnigen, wonnigen Frühlingszeit! Und wenn erst wieder die Schwalbe zieht, Dann sollst du schauen, wie hold sich's freit. Und wenn aufs Neu der Winter sich naht, Da schiert kein Wind uns von Ost und von West; Am lodernden Herde sizen wir spat Im traulichen Nest, Und küssen uns warm und umschlingen uns sest.

## Das Mädchen von Paros.

Denkst du des Abends noch, des hellen, Da mich der Winde leiser Zug Sanst über die entschlasnen Wellen An diese stille Küste trug? Da ich, ermüdet vom Gewühle, Das draußen toset früh und spat, Mit bang sehnsüchtigem Gefühle Vom hohen Schiff ans User trat?

Wie wehte da vom Bergesgipfel Ein leiser Hauch willkommner Ruh! Wie rauschten der Eppressen Wipfel Mir den ersehnten Frieden zu! Die Stadt, von weißem Marmor glänzend, Das Weinlaub, Fenster und Altan Mit seinem dichten Grün umkränzend, Es sah mich so befreundet an. Die Männer mit gebräunten Zügen, Sie schienen alter Zeiten Bild; Und Mädchen wandelten mit Krügen Zum Brunnen, welcher tönend quillt; Und Buben schwangen sich im Tanze, Es floß der Wein, die Cither tlang, Indeß die Sonn' in rothem Glanze Langsam ins goldne Meer versant.

Da sah ich dich zum erstenmale: Auf hoher Treppe standest du, Umwölbt vom rankenden Portale, Und schautest still dem Reigen zu. Der Abendröthe Strahl umspielte Dein Haar, zu träumen schien der Blick, Als ob dein Busen ahnend fühlte Der ersten Liebe nahes Glück.

Wohl uns! Nun hat das Herz in Wonne Die Knospenhülle abgestreift; Nun hat des Südens heißre Sonne Die Frucht der Liebe schnell gereift. Wir haben Welt und Grab vergessen, In ihrem Laufe steht die Zeit, Und Palmen schatten und Eppressen Um unsre stille Seligkeit.

#### Fahr wohl.

Den letzten Becher bring' ich dir, Du schöner, fremder Strand! Ach, bitter wird das Scheiden mir, Als wär's mein Heimathland. Fahr wohl, fahr wohl! Im Segel ruht Der Wind und treibt sein Spiel, Und rauschend furcht die grüne Flut Der Barke scharfer Kiel.

Die Sonne sinkt ins Inselmeer,
Die Luft glüht rosenroth —
Dort schimmert noch das Fenster her,
Wo sie mir Abschied bot.
Wie gern, wie gern, du holdes Kind,
Hätt' ich bei dir gesäumt!
Umsonst, auch dieser Traum zerrinnt,
Und war so schön geträumt.

Das ist das Leben: Kommen, Gehn, Treiben in Wind und Flut; Fortziehn auf Nimmerwiedersehn, Wenn kaum wir sanft geruht; Geliebt sein und vergessen sein, Selbst lieben — still! mir däucht, Es blendet mich der Abendschein, Mir wird die Wimper seucht.

Borbei! vorbei! Die Thräne fällt;
Borbei so Lust als Schmerz!
Und wieder einsam in der Welt
Schlägt nun dies wilde Herz!
Sei's drum! — Des Mondes erster Strahl
Beglänzt das Meer in Pracht;
Die Küste flieht — zum letzenmal,
Mein Mädchen, gute Nacht!

#### Lebensftimmung.

D wer so recht die süße Kunst begriffe, Allein der schönen Gegenwart zu leben, Bei sanstem Windeshauch auf hohem Schiffe Ein südlich Meer mit Wonne zu durchschweben, Im Traubengarten über'm Felsenriffe Beglückter Tage hold Gespinnst zu weben, Als hätte nie das Herz in andern Stunden Des Lebens Schmerz und Bitterkeit empsunden!

Wer das vermöchte! Wer bei jedem Gruße, Bei jedem Blick der Liebe könnte säumen! Wer es verstünde, stets in sel'ger Muße Sein Lied zu singen unter Blütenbäumen! Ihm würde gern mit leisem Götterfuße Die Muse nah'n in goldnen Dichterträumen, Und eh' er noch um solchen Preis gerungen, Wär' ihm die Stirn vom Lorbeer schon umschlungen.

Ich hab' es oft versucht, und oft erglänzte Die Stunde mir, doch war's ein eitles Prangen; Denn wenn ich kaum das Haupt mit Blumen kränzte, Erwachten alte Schuld und altes Bangen; Am Becher, den der Freundschaft Hand kredenzte, Schien eine heiße Thräne mir zu hangen, Und wenn ich froh die Saiten angeschlagen, Berhallten sie in sehnsuchtsvollen Klagen.

Mir ist die Lust ein Schifflein, das zersplittert, Sobald's aus stiller Bucht hinausgeschwunden, Ein thönern Bild, das über Nacht verwittert, Wie schön es auch mit Rosen war umwunden, /1

Ein Flötenhall, der in der Luft verzittert, Wenn er getönt zwei selige Sekunden, Im Lebenskelch der flücht'ge Kranz des Schaumes, Ein Duft, ein Hauch, der Schatten eines Traumes.

Drum richtet nicht zu strenge die Gedichte, Wenn sie euch oftmals nah'n im schwarzen Kleide; Nicht alle sind genährt vom frohen Lichte, Nein, viele tränkt' ein Herz mit seinem Leide; Und das bedenkt, dem Menschenangesichte Ist auch die Thrän' ein köstliches Geschmeide, Und manchen Schaß, den ihr in Freudenstunden Bergeblich suchtet, hat der Schmerz gefunden.

#### Morgenwanderung.

Wer recht in Freuden wandern will, Der geh' der Sonn' entgegen; -Da ist der Wald so kirchenstill, Kein Lüftchen mag sich regen; Noch sind nicht die Lerchen wach, Nur im hohen Gras der Bach Singt leise den Morgensegen.

Die ganze Welt ist wie ein Buch, Darin uns aufgeschrieben In bunten Zeilen manch ein Spruch, Wie Gott uns treu geblieben; Wald und Blumen nah und fern Und der helle Morgenstern Sind Zeugen von seinem Lieben.

Da zieht die Andacht wie ein Hauch Durch alle Sinnen leise, Da pocht ans Herz die Liebe auch In ihrer stillen Weise, Pocht und pocht, bis sich's erschließt Und die Lippe überfließt Bon lautem, jubelnden Preise.

Und plötslich läßt die Nachtigall Im Busch ihr Lied erklingen, In Berg und Thal erwacht der Schall Und will sich auswärts schwingen, Und der Morgenröthe Schein Stimmt in lichter Glut mit ein: Laßt uns dem Herrn lobsingen!

#### Thürmerlied.

Wachet auf! ruft euch die Stimme Des Wächters von der hohen Zinne, Wach auf, du weites deutsches Land! Die ihr an der Donau hauset, Und wo der Rhein durch Felsen brauset Und wo sich thürmt der Düne Sand! Habt Wacht am Heimathsherd In treuer Hand das Schwert, Jede Stunde! Zu scharfem Streit Macht euch bereit! Der Tag des Kampses ist nicht weit.

Hört ihr's dumpf im Often klingen? Er möcht' euch gar zu gern verschlingen, Der Geier, der nach Beute kreif't. Hört im Westen ihr die Schlange? Sie möchte mit Sirenensange Vergiften euch den frommen Geist. Schon naht des Geiers Flug. Schon birgt die Schlange klug Sich zum Sprunge; Drum haltet Wacht Um Mitternacht Und west die Schwerter für die Schlacht!

Reiniget euch in Gebeten,

Auf daß ihr vor den Herrn könnt treten,

Wenn- er um euer Werk euch frägt;

Reusch im Lieben, sest im Glauben,

Laßt euch den treuen Muth nicht rauben,

Seid einig, da die Stunde schlägt!

Das Kreuz sei eure Zier.

Eu'r Helmbusch und Panier

In den Schlachten.

Wer in dem Feld

Zu Gott sich hält,

Der hat allein sich wohl gestellt.

Sieh herab vom Himmel droben, Herr, den der Engel Zungen loben, Sei gnädig diesem deutschen Land!

Donnernd aus der Feuerwolke
Sprich zu den Fürsten, sprich zum Volke, Und lehr' uns stark sein Hand in Hand!
Sei du uns Fels und Burg,
Du führst uns wohl hindurch.
Halleluja!
Denn dein ist heut
Und alle Zeit
Das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit.

THE CO.

## Gute Nacht.

Schon fängt es an zu dämmern, Der Mond als Hirt erwacht Und singt den Wolkenlämmern Ein Lied zur guten Nacht; Und wie er singt so leise, Da dringt vom Sternenkreise Der Schall ins Ohr mir sacht:

Schlafet in Ruh! schlafet in Ruh!

Borüber der Tag und sein Schall;
Die Liebe Gottes deckt euch zu Allüberall.

Nun suchen in den Zweigen
Ihr Nest die Bögelein,
Die Halm' und Blumen neigen
Das Haupt im Mondenschein,
Und selbst des Mühlbachs Wellen
Lassen das wilde Schwellen
Und schlummern murmelnd ein.
Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh!
Vorüber der Tag und sein Schall;
Die Liebe Gottes deckt euch zu
Allüberall.

Von Thür zu Thüre wallet Der Traum, ein lieber Gast, Das Harsenspiel verhallet Im schimmernden Palast, Im Nachen schläft der Ferge, Die Hirten auf dem Berge Halten um's Feuer Rast. Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Vorüber der Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes deckt euch zu Allüberall.

Und wie nun alle Kerzen
Verlöschen durch die Nacht,
Da schweigen auch die Schmerzen,
Die Sonn' und Tag gebracht;
Lind säuseln die Eppressen,
Ein seliges Vergessen
Durchweht die Lüfte sacht.
Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh!
Vorüber der Tag und sein Schall;
Die Liebe Gottes deckt euch zu
Allüberall.

Und wo von heißen Thränen Ein schmachtend Auge blüht,
Und wo in bangem Sehnen
Ein liebend Herz verglüht,
Der Traum kommt leist und linde
Und singt dem kranken Kinde
Ein tröstend Hoffnungslied.
Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh!
Vorüber der Tag und sein Schall;
Die Liebe Gottes deckt euch zu
Allüberall.

Gut' Nacht benn all ihr Müden, Ihr Lieben nah und fern! Nun ruh' auch ich in Frieden, Bis glänzt der Morgenstern. Die Nachtigall alleine Singt noch im Mondenscheine Und lobet Gott den Herrn. Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Vorüber der Tag und sein Schall; Die Liebe Gottes deckt euch zu Allüberall.

# Rene Sonette

als

## Intermezzo.

#### Bur Sinseitung.

In Blüten sah ich Thal und Hügel prangen Und tief im Grün die Spur des Winters schwinden, Da ist auch mir mein Denken und Empfinden, Lust, Zorn und Lieb' in Liedern aufgegangen.

Oft ließ ich auch die Laut' am Aste hangen; Da kam der Lenz und harfte mit den Winden Ein Stück dazwischen, eins von seinen linden, Die wundermild das Menschenohr befangen.

Die Lieder alle hab' ich hier gereiht: Es ward ein Kranz — ich wand ihn leicht und lose — Bunt wie mein Herz und bunt wie diese Zeit.

Die heiße Tulpe flammt bei dunklem Moose, Beim Blütenschnee trägt die Eppresse Leid Und unter wilden Nesseln lauscht die Rose.

## Mein Weg.

Ich hör' es wohl, es rufen die Partei'n: "Komm her, und woll' uns endlich angehören! Der rüst'ge Harfner sei zu unsern Chören, Und schling' als Kranz dein Lied um unsern Wein."

Mein ewig Echo bleibt ein ruhig: Nein! Denn zu der Fahnen keiner kann ich schwören; Den Gott im Busen darf kein Schlagwort stören, Ich folge meinem Stern und geh' allein.

Dem Wandrer bin ich gleich am Felsenhang, Dem schroff die Wand sich thürmt zur rechten Seite, Zur Linken braust der See mit dumpfem Klang.

Doch rühr' ich fromm die Saiten, wie ich schreite, Und oftmals will's mir dünken beim Gesang, Daß mich wie Raiser Max ein Engel leite.

#### Erfter Sonnenblick.

Nach so viel trüben, trüben Nebeltagen, Du goldner Schein, der aus dem Blauen fließt Und klar durch meine Seele sich ergießt, O Schein des Trosts, laß meinen Gruß dir sagen!

Ich war mit Angst und Traurigkeit geschlagen, Doch nun ist's gut, da sich der Strahl erschließt; Und leise, leise, wie die Rose sprießt, Darf Lust und Hoffnung aufzublühen wagen.

O scheltet nicht, daß ich, ein Sohn der Erde Und tief im Wesen der Natur vereint, Von ihrem Angesicht geleitet werde! Ihr seht ja doch, daß, wenn die Mutter weint, Das Kind verstummt mit trauriger Geberde Und wieder lächelt, wenn sie froh erscheint.

## Nachts.

Dem Mondesaufgang wandl' ich gern entgegen, Wenn alles schlummert, durch die stillen Gassen; Des Marktes Brunnen rauschet noch verlassen, Sonst tiefes Schweigen rings auf allen Wegen.

Da spricht die Nacht auch über mich den Segen, In sanfte Wehmuth schmilzt das trop'ge Hassen, Die Liebe naht, mich gläubig zu umfassen, Und will das Haupt an meine Schulter legen.

Mir ist's, als kame mir die Jugend wieder, Und wieder streben in sehnsücht'ger Weise Aus dieser Brust zur Heimat meine Lieder.

So schwingt von Schwänen eine Schaar sich leise Aus dunklem See auf wallendem Gesieder, Wenn sie beginnt nach Süden ihre Reise.

#### Unbekümmert.

Bist du als Künstler, als Poet gesendet, O laß dich nicht vom Preis des Marktes leiten! Denn sinnlos hat die Welt zu allen Zeiten An Mittelmäß'ges ihre Gunst verschwendet.

Zeig' ihr ein Bild vom Genius vollendet, Drauf alle Himmel stille Glorien breiten, Und eins, wo grell und roh die Farben streiten: Du wirst es sehn, wohin ihr Herz sich wendet.

-111 Ca

Rein, ihrem Tadeln lächle, ihrem Loben; Du hast genug der Wonnen eingetauscht, Kam dir der sel'ge Schöpfungsdrang von oben.

Der Nachtigall sei gleich, die duftberauscht Noch stets dem Lenz den Brautgesang erhoben, Ob ihr auch niemand als die Nacht gelauscht.

## Siner jungen Freundin.

Das Meer ist oben glatt und spiegeleben, Doch bunte Gärten trägt's auf seinem Grunde; Goldwälder, Purpurstauden stehn im Sunde, Darinnen Perlen statt des Thaues beben.

Das ist ein heimlich Glühn, ein farbig Leben, Doch selten wird dem Schiffenden die Kunde; Ein Sonntagskind nur sieht in guter Stunde Die Wipfel dämmernd aus der Tiefe streben.

So blüht auch dir ein Garten im Gemüthe; Allein die Welt, getäuscht von deinen Scherzen, Ist blind für seine wundersame Blüte.

Der Dichter nur, vertraut mit Lust und Schmerzen, Las was im Dunkel deines Auges glühte Und ahnt die Zauberwelt in deinem Herzen.

#### Sinem Freunde.

Wenn kaum erwacht die lauen Lüfte gehen, Da singt der Dichter schon von Maienwonnen; Er glaubt beim ersten blassen Strahl der Sonnen Die Welt im Glanz der Pfingsten schon zu sehen. So spricht er auch von Liebes-Lust und Wehen, Wenn kaum ein slüchtig Lächeln er gewonnen; Die Blüte, die zu knospen nur begonnen, Sieht er in Pracht als volle Rose stehen.

Darum, o Freund, verwundre dich mit nichten, Daß oft ein freudig Lied ihm jett beschieden, Wiewohl sich kaum der Zeit Gewitter lichten.

Mag er bei Tag noch rüstig Waffen schmieden: Nachts winkt ihm fernste Zukunft in Gesichten, Und was er schaut, ist Frieden, goldner Frieden.

#### Medite Weihe.

Kalt sind sie, kalt, und kalt ist ihr Gedicht; Sie waren nie vom Hauch des Frühlings trunken, Nie in des Gottes Melodie versunken, Der durch die heil'ge Nacht vernehmbar spricht.

Auch fühlen sie's, was ihrem Lied gebricht, Und lassen zum Ersatz der Lebensfunken Mit Schmink' und Flittergold die Leiche prunken, Mit eitlem Schimmer, der den Sinn besticht.

Doch wen der Geist beseelet, unerschrocken Berschmähen mag er, was der Markt erhebt, Und dennoch, singt er, bleibt kein Auge trocken.

Dem Gotte gleicht er, den der Aar umschwebt; Er schüttelt leise nur die dunkeln Locken, Und der Olymp und jedes Herz erbebt.

#### Mn —

Weil ihren Witz dein hoher Sinn vernichtet Und ihre Schmeichelei für dich verloren, So heißt dich marmorn dies Geschlecht von Thoren, Das frostig jede große Seele richtet.

Doch willig hast du auf ein Lob verzichtet, Das für den Kern die Schale stets erkoren; Du gleichst dem Wein, der, äußerlich gefroren, So Geist als Glut im Innersten verdichtet.

Heil aber jenem, der dich einst erkennt, Und, in der Seele stillen Reiz versunken, Nicht eher rastet, bis er sein dich nennt!

Bei deinem Kuß empfinden wird er trunken, Um wie viel heißer heimlich Feuer brennt, Als was für jeden sich versprüht in Funken.

#### Ø schöne Beit.

O schöne Zeit, da mich noch jede Stunde Zu einer frisch erschloss'nen Blüte rief, Da jeder Tag, ein goldner Freudenbrief, Sich vor mir aufthat mit beglückter Kunde;

Da, wie die Ros' in dunklem Alpengrunde, Ihr liebes Bild mir blüht' im Herzen tief, Und ich mit ihrem Namen sanft entschlief, Als würd' er zum Gebet in meinem Munde!

Du bist dahin, und doch, du bist noch mein: Es fließt das Lied von deinen Nachtigallen Ein Frühlingsgruß in meinen Herbst herein. Allabendlich, wenn Stadt und Flur verhallen, Rehrt die Erinnrung tröstend bei mir ein, Mit mir im Traume durch die Nacht zu wallen.

## Pfingsten.

Das Fest der Pfingsten kommt im Hall der Glocken, Da jauchzt in Frühlingsschauern die Natur; Auf jedem Strauch des Waldes und der Flur Schwebt eine Ros' als Flamme mit Frohlocken.

O Geist, der einst in goldnen Feuerslocken Auf's Haupt der Jünger brausend niederfuhr, Von deinem Reichthum einen Funken nur, Hernieder send' ihn auf des Sängers Locken!

Ich weiß es wohl, nicht würdig bin ich dein; Doch hast du nie die Tugend ja gemessen, Der Glaube zieht, die Sehnsucht dich allein.

Der Armen hast du nimmermehr vergessen, Du kehrtest in der Fischer Hütten ein, Und an der Sünder Tisch bist du gesessen.

#### Im Frühjahr.

Wenn ich im Lenz durch Grün und Rosen walle, Da wird mir oft zu Sinn, als müßt' ich klagen, Daß ich geboren bin in solchen Tagen, Die rauh erdröhnen von der Wassen Schalle.

Ich hätte gern ein freudig Lied für Alle Voll Gottesfrieden in der Brust getragen, Ich hätte gern im Zauberwald der Sagen Ein weißes Edelwild gebracht zu Falle. Umsonst! Es ziemt uns nicht, im Kranz der Reben Mit goldnen Märchen das Gelag zu würzen; Denn diese Zeit ist wie die Sphinx von Theben.

Wer's heute wagt, als Dichter sich zu schürzen, Ihr Räthsel wird sie ihm zu rathen geben, Und löst er's nicht, ihn in den Abgrund stürzen.

#### Den Mufgeregten.

Glaubt mir, dasern in Deutschlands Eingeweide Das Schwert ihr kehrt und schürt des Ariegs Berderben: Nicht Freiheit werden eure Kinder erben; Zum Baume tragt ihr selbst des Beiles Schneide.

Es wird ein Kampf von unermess'nem Leide, Darin die Besten auf der Walstatt sterben; Der Slave wird zuletzt das Reich erwerben, Daß er auf Gräbern seine Rosse weide.

Schon hör' ich als der Anechtschaft Siegesreigen Prophet'schen Ohrs den Klang von seinen Hufen — Ihr aber glaubt es nicht, und ich muß schweigen.

So schwieg Kassandra auf des Tempels Stusen, Da sie im Geist sah Troja's Flamme steigen, Und niemand hört' es, daß sie Weh gerusen.

#### Gegen den Strom.

Die Freiheit hab' ich stets im Sinn getragen, Doch hass' ich eins noch grimmer als Despoten: Das ist der Pöbel, wenn er sich den rothen Zerfetzten Königsmantel umgeschlagen. Die kleinen Seelen glühn in solchen Tagen, Sich aufzuspreizen als des himmels Boten, Und frech verlästern sie die großen Todten, Denn Sünde ward es, aus dem Schwarm zu ragen.

Ja, wem das Herz nur höher wagt zu pochen, Aus wem der Geist, der heil'ge, gottgesandte, Erhaben zürnt, sein Urtheil ist gesprochen.

Hat doch der Pöbel einst, der wuthentbrannte, Ob Aristides Haupt den Stab gebrochen, Und ins Exil verstoßen einen Dante.

#### Bei einem Jefte.

D zieht nur auf mit flatternden Standarten! Ruft euren Uebermuth von allen Zinnen! Haut, wie Sir John, mit prahlendem Beginnen Die Klinge, die zum Spiel ihr führt, voll Scharten!

Kampflieder auch stimmt an von allen Arten, Indeß statt Blutes Ströme Weines rinnen! Mir däucht es würd'ger, mit gefaßten Sinnen Den großen Tag des Schicksals zu erwarten.

Er bleibt nicht aus. Doch seine Donner tödten Mit ihrem ersten Hall den Lärm der Schreier, Und seine Blipe sind wie Morgenröthen.

Dann will ich fragen euch, ihr Weltbefreier: Habt ihr ein Schwert in eures Volkes Nöthen? Und für die Schlachten habt ihr eine Leier?

## Den Verneinenden.

Ich will es immerhin euch gern erlauben, Daß ihr mich rechnet als der Schwachen Einen, Doch follt ihr meinem Auge nicht das Weinen, Noch meinem Ntund der Freude Lächeln rauben.

Bu eurer Höhe kann ich mich nicht schrauben, Wo statt der Sonne frost'ge Sterne scheinen; Ich kann nicht hassen bloß und bloß verneinen; Dies Herz bedarf's zu lieben und zu glauben.

Daß ihr euch Heiden nennet, hör' ich sagen, Doch jene sahn den Gott im Sturm der Meere, Den Gott im Donner und im Sonnenwagen.

Ihr aber möchtet frech mit erznem Speere In Trümmer jedes Götterbild zerschlagen — So bleibt euch nichts denn, als die große Leere.

#### In schwerer Stunde.

Wenn nach des Tags Verbluten weit und breit Die Finsterniß sich schauervoll ergießet, Daß Berg und Thal in wüstes Schwarz zersließet, Da tritt hervor der Sterne Heiterkeit.

Und wenn ein Volk in trop'gem Widerstreit Dem gottgesandten Strahl das Herz verschließet, Um Hütt' und Schloß der Lügen Unkraut sprießet, Das ist der Seher, der Propheten Zeit.

Herr, sieh gen Himmel uns die Arme strecken! Hör' unser heißes Flehen früh und spat, Du wollest einen Retter uns erwecken! Dies Bolk ist irr und irr der hohe Rath — O laß ihn nahn im Donner deiner Schrecken, Die Spreu zu scheiden von der guten Saat!

#### Shill.

D eine Eiche pflanzt auf diesen Hügel! Die grünste sucht, so weit die Amsel ruft! Sie streue Schatten auf des Helden Gruft, Und Lieder rausch' in ihr des Windes Flügel.

Denn gleich dem Roß, das knirschet in die Zügel Und scharrt und stampfet, spürt es Morgenluft, So wittert' er zuerst der Freiheit Duft, Da Alles schwieg, und schwang sich in den Bügel.

Fürwahr, o Schill, du warst ein ächter Reiter Und schneller als die Zeiten rittst du gern, Mit dir wie Bliße deine blanken Streiter.

Dein Jagdhorn klang: "Der Tag ist nicht mehr fern!" Da ging der Morgen auf so roth und heiter; Doch unter gingst du, schöner Morgenstern.

#### Beim Tode eines Dichters.

D Tod, du bist der wahre Fürst der Welt, Der Priester bist du, der mit reinen Händen Den Kranz der bleichen Stirn vermag zu spenden, Und heil'ge Namen schreibt an's Sternenzelt.

Das Linnentuch, zu beinem Dienst bestellt, Ein Purpur wird's, den Keiner wagt zu schänden, Ein Demantschild, gesept an allen Enden, Von dem zurück der Pfeil des Spottes schnellt. Wohl höhnt die Welt in blödem Frevelmuthe Manch großes Herz, das ihr doch Alles gab, Was reich und schön in seiner Tiefe ruhte;

Da schwebst, ein Trostesengel, du herab, Und rührst es sacht, daß es nicht fürder blute — Und pflanzest ew'gen Lorbeer auf das Grab.

#### Muferftehung.

Wenn Einer starb, den du geliebt hienieden, So trag' hinaus zur Einsamkeit dein Wehe, Daß ernst und still es sich mit dir ergehe Im Wald, am Meer, auf Steigen längst gemieden.

Da fühlst du bald, daß Jener, der geschieden, Lebendig dir im Herzen auferstehe; In Luft und Schatten spürst du seine Nähe, Und aus den Thränen blüht ein tiefer Frieden.

Ja, schöner muß der Todte dich begleiten, Um's Haupt der Schmerzverklärung lichten Schein, Und treuer — denn du hast ihn alle Zeiten.

Das Herz auch hat sein Ostern, wo der Stein Vom Grabe springt, dem wir den Staub nur weihten; Und was du ewig liebst, ist ewig dein.

#### Viertes Buch.

# Eicheberg. St. Goar.

1842-1843.

#### Muf dem Anstand.

An Ernst Curtius.

Grau ist der Morgen, streif'ge Nebel wallen, Ein leiser Regen spinnt sich trüb und kalt; Die rothen Blätter seh' ich langsam fallen — Jagdwetter schien's, drum zogen wir zu Wald. Schon spürt die Meute fern, sie bellt im Suchen, Und ihr Gebell verheißt uns gute Pirsch; Ich steh' im seuchten Herbstlaub an den Buchen, Gespannt die Büchse pass' ich auf den Hirsch.

Mich fröstelt. — Sollt' in meiner Waidmannstasche Bei Blei und Pulver nicht Erquickung sein? — Fürwahr, das ist die korbumslochtne Flasche! Ein tücht'ger Zug! — Ha, das ist Cyperwein! Heiß rinnt er durch die Adern, durch die Glieder — Floß durch die Wipfel plözlich Sonnenglanz? Die griech'sche Feuertraube ruft mir wieder Im Herzen wach die Bilder Griechenlands.

431 64

Zwei Jahre sind's! Ei, wie so anders schaute, Wie froh der Herbst mir damals in's Gesicht! Lau war die Luft, der tiefe Himmel blaute, Die Feige schwoll, die Traub' im Sonnenlicht. Da ließen, matt noch von des Sommers Gluten, Mein Ernst, den Ernst wir in Athen zu Haus, Und zogen durch des Inselmeeres Fluten, Zwei sel'ge Schwärmer, abenteuernd aus.

Gebenkst du, wie bei Baros durch die Brandung Das Boot wir zwängten? — dämmernd stieg der Mond — Und wie so schön uns dann die kühne Landung Die redumkränzte Marmorstadt belohnt? Denkst du der Cithern, die die Nacht durchklangen, Der Brunnen, die uns in den Schlaf gerauscht, Und jenes Mädchens, das mit glüh'nden Wangen Für leichten Schmuck Orangen uns vertauscht?

Denkst du an Naxos noch? Ich seh' sie liegen, Die Klöster und das Schloß auf hohem Stein, Den Säulenhof, wo sich die Balmen wiegen, Die Felswand übergrünt von eitel Wein, Das reiche Thal, in dessen bucht'ge Weiten Ein buntgezäumtes Saumthier leicht uns trug — Da blinkten Becher rings, da klangen Saiten; Fürwahr, es war ein neuer Bacchuszug!

Und als wir sonnverbrannt mit staub'gen Ballen Jur Ruh verlangten nach der heißen Fahrt, Da nahm uns in die kühlen Alosterhallen Der wackre Pater mit dem langen Bart. Hoch über'm Meer auf seinem Laubensize, Wie schollen unsre Lieder da so frisch! Wie floß der Quell des Nektars und der Wițe So unerschöpft am saubern Abendtisch!

Dort saß der Bischof, dort der Kapuziner, Wir zwei Poeten lustig mittendrin: Schlaulächelnd stellte der flavon'sche Diener Uns beiden stets die vollsten Flaschen hin. O Jubel, wie wir einst im Mönchsvereine Gezecht, dis jenen die Geduld selbst riß, Und wie wir dann, noch voll von süßem Weine, Verdeutscht das Trinklied des Panyasis!

Doch mußten auf dem Chor die Priester säumen: Dann suchten wir die Gärten am Gestad; Schlaftrunken wob's in den Citronenbäumen, Die stille Felsbucht rief zum lauen Bad; Dazu ein Trunk, ein Lied. So floß der Morgen, So kam gestirnt die duft'ge Nacht daher; Wir lebten, schwärmten — zwischen unsern Sorgen Und zwischen unsern Herzen lag das Meer.

Nur einst — ein Sonntag war's, die Glocken gingen — Da dachten wir an Lübecks Glockenklang, Der Baterstadt, und an den Wimpern hingen Uns: plöglich Thränen, und wir schwiegen lang. Ein Luftschloß baut' ich für mein Zukunstleben; So golden war's. Die Brust schlug heimatwärts — Ach, wenig hat die Heimat nun gegeben, Ein Liederbuch und ein verwundet Herz.

Doch heilt es schon. Die Saiten, die zersprungen, Zu ew'ger Stummheit sind sie bald gedämpst; Ich habe mir in Nächten, bang durchrungen, Das schwere Gut der Heiterkeit erkämpst. Du sollst es am Gesang aus meinem Munde Kaum spüren, welche Hoffnung von mir schied; Und bricht sie einmal auf die alte Wunde: Laß bluten! Auch der Schmerz will ja sein Lied.

Muth! Muth! Dem Leid, der Lust die Stirn entgegen! Die Welt ist immer noch des Schönen voll. Ein kühnes Ringen gilt's auf meinen Wegen, Ich ward ein Mann und fühle was ich soll. Ob's wieder Täuschung? — Doch genug! Der Hunde Gebell klingt nah, der Fels antwortet hohl; Ein Schuß und wieder einer fällt im Grunde — Der Hirsch bricht durch die Büsche — Lebewohl!

# 13

#### Wenn sich zwei Gerzen scheiden.

Wenn sich zwei Herzen scheiden, Die sich dereinst geliebt, Das ist ein großes Leiden, Wie's größres nimmer giebt. Es klingt das Wort so traurig gar: Fahrwohl, fahrwohl auf immerdar! Wenn sich zwei Herzen scheiden, Die sich dereinst geliebt.

Als ich zuerst empfunden, Daß Liebe brechen mag, Mir war's, als sei verschwunden Die Sonn' am hellen Tag. Mir klang's im Ohre wunderbar: Fahrwohl, fahrwohl auf immerdar, Da ich zuerst empfunden, Daß Liebe brechen mag.

Mein Frühling ging zur Rüste, Ich weiß es wohl warum; Die Lippe, die mich küßte, Ist worden kühl und stumm.

Beibel, Wef. Werte. 1.

Das Eine Wort nur sprach sie klar: Fahrwohl, fahrwohl auf immerdar! Mein Frühling ging zur Rüste, Ich weiß es wohl warum.

## Rühret nicht baran.

Wo still ein Herz voll Liebe glüht, O rühret, rühret nicht daran! Den Gottesfunken löscht nicht aus! Fürwahr, es ist nicht wohlgethan.

Wenn's irgend auf dem Erdenrund Ein unentweihtes Plätchen giebt, So ist's ein junges Menschenherz, Das fromm zum erstenmale liebt.

O gönnet ihm den Frühlingstraum, In dem's voll ros'ger Blüten steht! Ihr wißt nicht, welch ein Paradies Mit diesem Traum verloren geht.

Es brach schon manch ein starkes Herz, Da man sein Lieben ihm entriß, Und manches duldend wandte sich, Und ward voll Haß und Finsterniß;

Und manches, das sich blutend schloß, Schrie laut nach Lust in seiner Noth, Und warf sich in den Staub der Welt; Der schöne Gott in ihm war todt. Dann weint ihr wohl und klagt euch an; Doch keine Thräne heißer Reu Macht eine welke Rose blühn, Erweckt ein todtes Herz auf's neu.

#### In ein Stammbuch.

(Nach Byron.)

Wenn sich auf dieses Blatt dein Auge senkt, Betracht' es still, als wär's mein Leichenstein; Und mild, wie man der Todten sonst gedenkt, Gedenke mein!

#### Lieder eines fahrenden Schülers.

(Bu Boltsweifen.)

I.

Rein Tröpflein mehr im Becher! Kein Geld im Seckel mehr! Da wird mir armen Zecher Das Herze gar so schwer. Das Wandern macht mir Pein, Weiß nicht, wo aus, noch ein; Ins Kloster möcht' ich gehen, Da liegt ein kühler Wein.

Ich zieh' auf dürrem Wege, Mein Rock ist arg bestaubt, Weiß nicht, wohin ich lege In dieser Nacht mein Haupt. Mein Herberg' ist die Welt, Mein Dach das Himmelszelt, Das Bett, darauf ich schlase, Das ist das breite Feld.

Ich geh' auf flinken Sohlen, Doch schneller reit't das Glück; Ich mag es nicht einholen, Es läßt mich arg zurück. Komm' ich an einen Ort, So war es eben dort, Da kommt der Wind geflogen, Der pfeift mich aus sofort.

Ich wollt', ich läg' zur Stunde Am Heidelberger Faß, Den offnen Mund am Spunde Und träumt' ich weiß nicht was. Und wollt' ein Dirnlein fein Mir gar die Schenkin sein: Mir wär's, als schwämmen Rosen Bohl auf dem klaren Wein.

Ach wer den Weg doch wüßte In das Schlaraffenland!
Mir dünket wohl, ich müßte Dort finden Ehr' und Stand.
Mein Muth ist gar so schlecht, Daß ich ihn tauschen möcht';
Und so's Dukaten schneite,
Das wär' mir eben recht.

II.

Es fliegt manch Böglein in das Nest Und fliegt' auch wied'r heraus; Und bist du 'mal mein Schatz gewest, So ist die Liebschaft aus. Du hast mich schlimm betrogen Um schnöden Geldgewinn — Biel Glück, viel Glück zum reichen Mann! Geh' du nur immer hin!

Biel Blümlein stehn im hohen Korn Von roth und blauer Zier, Und hast du eins davon verlor'n, So such' ein andres dir. Glaub' nicht, daß ich mich gräme Um deinen falschen Sinn — Ich sind' schon einen andern Schaß; Geh' du nur immer hin!

#### III.

Herr Schmied, Herr Schmied, beschlagt mir mein Rößlein Und habt ihr's beschlagen, so macht mir ein Schlößlein, Ein Schlößlein so fest und ein Schlößlein so fein, Und muß bei dem Schlößlein ein Schlüssel auch sein.

Das Schlößlein, das will ich vor's Herze mir legen, Und hab' ich's verschlossen mit Kreuz und mit Segen, So werf' in den See ich den Schlüssel hinein, Darf nimmer ein Wort mehr heraus noch herein.

Denn wer eine selige Liebe will tragen, Der darf es den alten Jungfern nicht sagen; Die Dornen, die Disteln, die stechen gar sehr, Doch stechen die Altjungfernzungen noch mehr. Sie tragen's zur Bas' hin und zur Frau Gevattern, Bis daß es die Gäns' auf dem Markte beschnattern, Bis daß es der Entrich bered't auf dem See, Und der Kuckuck im Walde, und das thut doch weh.

Und wär' ich der Herrgott, so ließ' ich auf Erden Zu Dornen und Disteln die Klatschzungen werden, Da fräß' sie der Esel, und hätt's keine Noth, Und weinte mein Schap sich die Augen nicht roth.

# Waldmärchen.

In einer Waldschlucht finster, Wo heimlich baut der Fuchs, Wo Farrenkraut und Ginster Sich rankt in üpp'gem Wuchs, Lag ich, vom Grün umwoben, An einem dunklen Bach; Es lugte kaum von oben Die Sonn' ins Laubgemach.

Ich hatte Moos zum Pfühle, Gestrüpp zur Lagerstatt, Bom Fels kam eine Kühle Und ging durch Busch und Blatt; Und kühle quoll der Sprudel Und murrt' am schrossen Hang, Den oft bei Nacht im Rudel Die Hindin übersprang.

Mit rothem Auge schaute Bom Baum der Auerhahn, Es zog mit heis'rem Laute Der Häher seine Bahn; Dann hämmert' abgebrochen Der Specht von Zeit zu Zeit — Mir war's, als hört' ich pochen Das Herz der Einsamkeit.

Da plöglich sah ich lehnen Am Stamm ein hohes Weib, Umwallt von lockigen Strähnen Den wunderschönen Leib; Wem ward zum Eigenthume Je solch ein Goldgewand! Sie trug eine blaue Blume In ihrer weißen Hand.

Sie sprach: "Sei mir willkommen! Du bist ein seltner Gast, Doch hast du dir zum Frommen Erkoren hier die Rast; Bon allen Königinnen Die reichste bin ich bald; Mein Schloß mit grünen Zinnen Das ist der lust'ge Wald.

Sonst macht' ich wohl hinunter Ins offne Land den Aitt, Und Blumen sproßten munter, Wohin mein Zelter schritt; Zu bringen Lust und Minne, Das war mein fröhlich Recht; Doch ist von anderm Sinne Das heurige Geschlecht.

Das träumt von Klingenhieben, Von Schlacht nur und Geschoß; Da bin ich heimgeblieben In meinem Zauberschloß. Nun lehr' ich singend wallen Den Bach durch Fels und Ried, Nun lehr' ich die Nachtigallen Im Lenz ihr süßestes Lied.

Ich weiß, auch du mußt fechten, Auch du gehörst der Zeit; So steh' zu deinen Rechten Und führe wackern Streit! Doch will dein Arm ermüden, Bei mir dann kehre du ein, Im säuselnden Waldfrieden Sollst du gekräftigt sein.

Da sollst du Frische saugen Im harz'gen Dust vom Tann, Da schaut aus Blumenaugen Das Märchen fromm dich an; Und macht der Forst dich singen: Es wird in der Zeiten Gang Auf solche Weise dringen Wie grüner Waldhornklang."

Sie sprach's; ich stand erschrocken Und wußte nicht ein Wort, Da schüttelte sie die Locken Und schwand ins Dickicht fort. Noch glaubt' ich fern das Wallen Zu sehn des goldnen Haar's, Doch in den Buchenhallen Ein Strahl der Sonne war's.

Und wieder schrie der Häher, Und wieder quoll die Flut; Doch mir entzücktem Seher War groß und still zu Muth. Und zeihn sie mir's als Sünde: Ich lasse dich dennoch nie, O Fey der Waldesgründe, O Sagenpoesie!

#### Dante.

Einsam durch Berona's Gassen wandelt' einst der große Dante,

Jener Florentiner Dichter, ben fein Baterland verbannte.

Da vernahm er, wie ein Mädchen, das ihn sah vorüberschreiten,

Also sprach zur jüngern Schwester, welche saß an ihrer Seiten:

"Siehe, das ist jener Dante, der zur Höll' hinabgestiegen, Merke nur, wie Zorn und Schwermuth auf der düstern Stirn ihm liegen!

Denn in jener Stadt der Qualen mußt' er solche Dinge schauen,

Daß zu lächeln nimmer wieder er vermag vor innerm Grauen."

Aber Dante, der es hörte, wandte sich und brach sein Schweigen:

"Um das Lächeln zu verlernen, braucht's nicht dort hinab= zusteigen.

Allen Schmerz, den ich gesungen, all die Qualen, Gräu'l und Wunden

Hab' ich schon auf dieser Erden, hab' ich in Florenz ge= funden."

# Yon des Kaisers Bart.

Im Schank zur goldnen Traube, Da saßen im Monat Mai In blühender Rosenlaube Guter Gesellen drei.

Ein frischer Bursch war jeder, Der Erst' am Gurt das Horn, Der Zweit' am Hut die Feder, Der Dritte mit Koller und Sporn.

Es trug in funkelnden Kannen Der Wirth den Wein auf den Tisch; Lustige Reden sie spannen, Und sangen und tranken frisch.

Da war auch einer drunter, Der grüne Jägersmann, Bom Kaiser Rothbart munter Zu sprechen hub er an:

"Ich habe den Herrn gesehen Am Rebengestade des Rheins, Zur Messe wollt' er gehen Wohl in den Dom nach Mainz.

Das war ein Bild, der Alte, Fürwahr von Kaiserart! Bis auf die Brust ihm wallte Der lange braune Bart."

Ins Wort siel ihm der Zweite, Der mit dem Federhut: "Ei Bursch, bist du gescheidte? Dein Märlein ist nicht gut. Auch ich hab' ihn gesehen Auf seiner Burg im Harz, Am Söller that er stehen, Sein Bart, sein Bart war schwarz."

Da fuhr vom Sitz der Dritte, Der Mann mit Koller und Sporn, Und in der Zänker Mitte Rief er in hellem Zorn:

"So geht mir doch zur Höllen, Ihr Lügner! Glück zur Reif'! — Ich sah den Kaiser zu Köllen, Sein Bart war weiß, war weiß."

Das gab ein grimmes Zanken Um Weiß und Schwarz und Braun, Es sprangen die Klingen, die blanken, Und wurde scharf gehau'n.

Verschüttet aus den Kannen Floß der vieledle Wein, Blutige Tropfen rannen Aus leichten Wunden drein.

Und als es kam zum Wandern, Ging jeder in zornigem Muth, Sah keiner nach dem andern, Und waren sich jüngst so gut.

Ihr Brüder lernt das Eine Aus dieser schlimmen Fahrt: Zankt, wenn ihr sitt beim Weine, Nicht um des Kaisers Bart!

## Welt und Sinsamkeit.

Drühmet immerhin mir eure lauten Feste,
Bu denen man geschmückt mit prächt'gen Rappen fährt,
Wo stetes Lächeln kränzt die Stirnen aller Gäste,
Als sei der Tod nicht mehr und jedes Leid verklärt,
Wo Scherz und Lüsternheit sich in einander ranken,
So wie der üpp'ge Mohn dem Korn sich lodernd mischt,
Wo Alles blitzt und sprüht, Demanten und Gedanken,
Als gält's ein Feuerwerk, das vor bezahlten Schranken
Vielfarbig auf in's Dunkel zischt.

Und eure Bälle rühmt, wo man in Prunkgemächern Mit duft'gem Eis euch kühlt und süßen Schaum kredenzt, Wo reich ein bunt Gewirr von Federn, Blumen, Fächern, Von Seid' und Goldgeschmeid' aus hundert Spiegeln glänzt, Wo bei Trompetenklang und bei der Pauke Tosen Der Reigen hold sich löst, und holder wieder schließt, Und um der Schönheit Preis die stolzen Frauen losen Mit jenem weichen Schmelz, der wie ein Dust von Rosen Um sechzehnjähr'ge Stirnen sließt.

Rühmt alles immerhin, die Pracht, das dunkle Feuer, Das aus den Augen flammt, die man in Liedern preist, Die Klugheit, die dies Meer befährt mit sicherm Steuer, Den leichtbewegten, ach, so oft mißbrauchten Geist; Rühmt mir den Ambradust der hohen Teppichzimmer, Den Silberschmuck, der Glanz der würz'gen Tasel leiht, Den Wein, der wie Rubin erglüht im Kerzenschimmer, Der Mädchen süß Geschwäß— ihr lockt, ihr lockt mich nimmer; Ich wähle dich, v Einsamkeit.

Dich, hohe Zauberin, die wandelt in den Forsten, Wo kaum ein sleckig Reh durch's Brombeerdickicht rauscht, Die auf dem Inselsels von kahlen Geierhorsten Dem ewiggleichen Schlag der Meereswoge lauscht, Die ihren Wohnsitz hat auf Schlössern, längst verlassen, Wo Epheulauben sich um Thor und Söller baun, Und nur bei tiefer Nacht betritt der Städte Gassen, Um Kirch' und Erkerthurm und düstre Giebelmassen Im Mondenglanze zu beschaun.

Ich wähle dich, denn du hast mich im Schoß getragen, Da ich, ein Anabe noch, in Haid' und Tann geschweist, Hast mich das erste Lied gelehrt in frühen Tagen Und dann in schwerer Zeit zum Manne mich gereist. Und wollte mir das Herz vergehn in Angst und Wehe, Nie kehrt' ich heim von dir, daß ich nicht Trost gefühlt; Empsinden ließest du mich meines Gottes Nähe Wie einen Frühlingshauch, der, ob ich ihn nicht sehe, Mir doch die heiße Stirne kühlt.

Du warst es, göttlich Weib, die mir von alten Zeiten, Von Hellas Glanz erzählt an Suniums Klippenstrand, Wenn ich, den Blick gekehrt zu blauen Meeresweiten, Dort an des Tempelbau's verwaisten Säulen stand. Die rothe Distel wuchs umher am schrossen Hügel, Um Schutt und Trümmer kroch ein sonnverbrannt Gerank Ein Nar vor Tayget schwang über mir die Flügel, Indeß mein türkisch Roß mit blankem Schauselbügel Aus einem Marmorknause trank.

Und o wie wehte sanft bein Hauch durch meine Träume, Als ich im Waldgebirg an Hessens Marken lag! Spätsommer war's, ein Duft von Harz durchzog die Bäume, Aus fernem Grund herauf erscholl des Beiles Schlag; Ich sah, wie still und schlass der Eiche Blätter hingen, Kein Lüftchen! Selbst der Zweig der Espe hatte Ruh; Und plötlich dann im Laub ein Rauschen und ein Klingen, Es kam der Wind: mir war's, als trügen seine Schwingen Auf dein Geheiß Gesang mir zu. Fürwahr, du bleibst getreu. Mag alle Welt mir grollen, Ich slüchte mich zu dir, du hältst mich stark und sest; Du lehrst mich das Panier der Schönheit hoch entrollen, Ja, Muse bist du mir, wenn mich die Liebe läßt.
So laß denn fern am Strand, im Wald, auf Burgruinen All deinen Märchenreiz verströmen in mein Lied, So wie zur Sommerszeit, sobald die Nacht erschienen, Der Nelke Duft, vermischt dem Duste der Jasminen, Die laue Finsterniß durchzieht.

#### Meiden.

Es schleicht ein zehrend Feuer Durch mein Gebein;
Mein Schatt' ist mir nicht treuer,
Wie diese Bein.
Ich höre die Stunden ziehen
Trüben Gesichts;
Sie kommen, weilen, sliehen —
Und ändern nichts.

Der Sommer kommt gegangen, Mir ist's wie Traum; Am Busch Wildröslein hangen, Ich acht' es kaum. Es schlagen die Nachtigallen In Wald und Plan, Laß schallen, laß verhallen! Was geht's mich an?

Ich fühle nur das Eine In meinem Sinn: Daß ich von dir, du Reine, Geschieden bin. Mein Schatt' ist mir nicht treuer, Wie diese Bein; Und zehrend schleicht das Feuer Durch mein Gebein.

#### Im Serbfie.

Auf des Gartens Mauerzinne Bebt noch eine einz'ge Ranke: Also bebt in meinem Sinne Schmerzlich nur noch ein Gedanke.

Kaum vermag ich ihn zu fassen, Aber dennoch von mir lassen Will er, ach, zu keiner Frist; Und so denk ich ihn, und trage Alle Nächte, alle Tage Mit mir fort die dumpfe Klage, Daß du mir verloren bist.

### Muth.

O Herz, laß ab zu zagen, Und von dir wirf das Joch! Du hast so viel getragen, Du trägst auch dieses noch.

Tritt auf in blanken Waffen, Mein Geist, und werde frei! Es gilt noch mehr zu schaffen, Als einen Liebesmai. Und ob die Brust auch blutet, Nur vorwärts in die Bahn! Du weißt, am vollsten flutet Gesang dem wunden Schwan.

## Im Grafenschlosse.

I.

Sie waren alle in den Forst hinaus, Den Hirsch mit Büchs' und Messer zu erlegen; Ich saß allein im alten Grafenhaus Und harrt' im Saal der Jägerschaar entgegen. Ein sahles Spätroth floß gedämpsten Lichts Auf Wänd' und Hausrath durch die engen Scheiben, Rings Todtenstill' umher! Ich hörte nichts, Alls vorn im Hof den Zugwind in den Eiben.

Die Spiegel rings in dumpfes Gold gefaßt, Das Laubwerk am Gesims, einst vielbewundert, Die düstern Sammttapeten, halb verblaßt, Mich mahnt' es an ein anderes Jahrhundert. Die Spieluhr sang ein Lied aus alter Zeit, Ein Liebeslied — jest lange schon vergessen — Da dacht' ich derer, die in Lust und Leid Bei diesem Stücken horchend einst gesessen.

Und mit Gestalten füllt' ich mir den Saal, Die dunkeln Bilder rief ich aus den Rahmen; Hin durch die Dämm'rung schwebten sie zumal, In Festesputz die alten Herrn und Damen. Ich sah den Reifrock, das Brocatgewand; Das war ein hastig slüsterndes Bewegen, Gin Drehn! — Da fühlt' ich plöglich eine Sand Sich kalt wie Gis auf meine Schulter legen.

Ich mandte mich — bei Gott, bas war kein Wahn! — Da stand ein Beib mit Zügen bleich und steinern, Mit schwarzverschoff'nem Schleppfleid angethan, Draus ihre Hand hervorsah elfenbeinern. Sie fah mich an — O diefer Blick voll Leid! O dieses Auges halberloschnes Strahlen! Mir war's, als starrt' ich in die Ewigkeit Und in den Abgrund bodenloser Qualen.

Sie winkt' und schritt. Nicht hört' ich ihren Juß, Nicht ihrer Schleppe Saum den Teppich rühren. Sie sprach tein Wort, sie fagte teinen Gruß; Sie winkt', und tonlos sprangen auf die Thuren. Ich folgte stumm. Sie schwebte vor mir ber Durch Brunkgemächer, Treppen auf und nieder, Durch Gänge dann und Säle wüst und leer — Sie schritt, und sah sich um und winkte wieder.

Zum Erkerthurm! Es war ein eng Gemach, Gewolbt und dumpfig, eine duftre Stätte; Ein Tischen hier, drauf alter Goldschmuck lag, Und hoch und faltig dort ein himmelbette. Dort stand sie still, und wies mit weißer Hand Erst auf den Tisch, dann auf die staub'gen Dielen; Ich beugte mich — o Gott, mein Sinnen schwand — Ein Blutfleck war's, worauf die Blicke fielen.

Und schaudernd sah ich auf. Da war sie fort, Wie Nebel in die leere Luft verschweben; Ich aber stand gebannt am grausen Ort, Und starrt' und wagte nicht den Juß zu heben. Beibel, Bef. Werte. I.

Mein Athem flog, mein Blut gefror zu Eis, Da — Gott sei Dank — da hört' ich Hornfanfaren, Gebell und Hufschlag; und in kaltem Schweiß Stürzt' ich hinunter zu den Jägerschaaren.

#### II.

Die Nacht war wild. Wir saßen am Kamin,
Der Kastellan und ich, noch spät beisammen;
Wir hörten, wie vom Thurm die Dohlen schrien,
Und dann den Sturm, und schürten in den Flammen.
Da litt mich's nicht, ich mußt' es ihm gestehn,
Das düstere Geheimniß, das mich quälte;
Er sagte nur: So habt ihr's auch gesehn?
Und athmend horcht' ich, als er drauf erzählte:

"Sie war ein stolzes Weib, reich, schön und kalt, Als Kind vermählt dem ungeliebten Gatten, Von starrem Sinn, wo's Ehr' und Wappen galt, An ihrem Ruse duldend keinen Schatten. Ihr Auge gab Gebot dem Dienertroß; Weh jedem, dem es sinster Zorn gestammet! Sie sang und lachte nie, sie zäumt' ihr Roß, Und ritt zu Wald im knappen Kleid von Sammet.

Ihr einzig Töchterlein war mildrer Art, Boll frommen Sinns sich um die Mutter mühend; In strenger Hut erwuchs sie hold und zart Wie ein Waldröslein unter Dornen blühend. Ihr Haar war sließend Gold im Sommerwind, Ihr Auge blau wie Blumen in den Aehren — Mein Aeltervater sah sie noch als Kind, Und nannt' er sie, so war es oft mit Zähren. Da kam des Pfarrers schöner Sohn ins Schloß Und anders plötlich ward des Mädchens Wesen; Bald war's ihr Glück, wenn sanft die Red' ihm floß, Im dunkeln Räthsel seines Blicks zu lesen. Sie liebt' und schwieg. Doch als im Mondenlauf Der Lenz erschien und Beilchen weckt und Blüten, Da gieng die Blüt' auch ihres Herzens auf. Sie liebt' und siel. — Wer mag die Liebe hüten?

Stumm war der Gräfin Zorn, doch war er schwer. Der Jüngling bat, die Tochter rang die Hände; Umsonst! — da stürzt' er sort, aufs Roß, zum Heer, Von Schlacht zu Schlacht, und niemand weiß sein Ende. Doch als im Herbst am Fels die Traube schwoll, Verschwand das Mädchen in des Thurms Portale; Dort sloß ihr Leben still geheimnisvoll, Ein dunkler Bach in sonnenlosem Thale.

Und Winter ward's. Da, einst im Dämmerstrahl, Ging heimlich Flüstern in den nahen Zimmern, Ein dumpfes Stöhnen, dann ein Schrei der Qual, Und drauf ein Laut wie eines Säuglings Wimmern. Dann schwieg's. Die Gräfin trat aus dem Aloset Bleich wie der Tod. — O fragt nicht, was geschehen! Die goldne Nadel auf dem Tisch am Bett, Den Fleck am Boden habt ihr selbst gesehen.

Die Tochter siecht' und starb. In düstrer Pracht Hielt ihr Begängniß man nach alter Weise: Die Silberampeln flammten durch die Nacht, Die Glocke scholl, schwarz stand das Volk im Kreise. Da trat die Mutter vor, ein steinern Bild, Ihr Auge brannte hohl, ihr Fußtritt irrte: Sie legte auf des Sarges Wappenschild Mit schwanker Hand die jungfräuliche Myrte. Ein Jahr verging, und wieder floß ein Zug Zur Gruft, im Facelschein, im düsterrothen: Die Gräfin war's, die man zur Ruhe trug, Doch Ruhe fand sie feine bei den Todten. Denn wenn mit ihrem fahlen Dämmerschein Im Spätjahr kommt die Zeit der Abendmette, Da ruft der Blutsleck sie empor vom Schrein, Und wandeln muß sie zu der Schauerstätte."

Der Alte schwieg. Kaum wagt' ich aufzusehn Bom Feuerbrand, in den ich stumm geschauet: Mir war's, sie müßte wieder vor uns stehn Mit jenem Blick, davor der Seele grauet. Da plößlich draußen schwoll der Sturm mit Macht, Es pfiss im Rauchsang, rauscht' in den Tapeten; Zur Kerze griff ich! Alter, gute Nacht! Laßt uns für die verlorne Seele beten!

## Der Sinstedser.

Wie ward mir das Gewühle Der Welt doch gar zur Last! Es rauscht der Wald so kühle, Und lockt zu süßer Rast. Fahrt wohl denn ihr Beschwerden, Fahr' wohl, o Lust der Erden! Ein Siedler will ich werden, Der Wildniß stiller Gast.

Mein Wamms von Purpursammet, Ich muß dich von mir thun: Mein Schwert, hast ausgestammet, Ein Grabscheit wirst du nun. Fleuch auf, mein Falt, mit Schalle! Trab heim, mein Roß, zum Stalle! Der Goldsporn bricht, ich walle Fortan auf Sandelschuh'n.

Ich will ein Haus mir bauen Hier zwischen Eich und Tann Aus Stämmen unbehauen Mit Moos und Flechten dran: Ein Areuzlein will ich schneiden Aus jenen Hängeweiden, Und mich in Felle kleiden, Wie weiland Sankt Johann.

Im hohlen Baum die Waben, Sie reichen Honig dar; Nach Wurzeln kann ich graben Die längste Zeit im Jahr; Und dort von fels'ger Schwelle Hüpft braun herab die Quelle, Wie schimmert ihre Welle In hohler Hand so klar!

Gin Gärtlein soll umhegen Die dunkle Siedelei, Drin will ich Rosen pflegen Und Rosmarin dabei: Will aus dem Born sie tränken, Und wenn sie welk sich senken, Im Herzen still gedenken, Daß Lieb' ein Schatten sei.

Und kommt zu meiner Zellen Ein Reh die grüne Bahn, Das wähl' ich zum Gesellen, Und zieh' es treu heran. Auf meinem Bett von Ranken Da ruh' es seine Flanken; Es wird mir besser danken, Als je ein Mensch gethan.

So will ich Umgang pflegen, Mit Rosen, Reh und Hain, Gegrüßt auf meinen Wegen Bom Sonnenstrahl allein; Und jeden Abend treten Will ich zum Kreuz und beten Den Einen Spruch, den steten: "Herr, nimm zu dir mich ein!"

Und so mich Gott erhöret, Da sei der Forst mein Grab, Wo mich kein Reigen störet, Und keines Rosses Trab. Wildröslein, roth und bleiche, Bestatten fromm die Leiche, Es singt von dunkler Eiche Die Nachtigall herab.

## Sied.

Ich habe wohl in jungen Tagen Mich stark in mir geglaubt und fest, Und keck der Sorgen mich entschlagen, Sah ich den Bogel bau'n sein Nest. Doch kommt die Zeit, wo auch den Sänger Die Sehnsucht fasset bang und bänger, Und wo das müde Herz nicht länger Sich um sein Recht betrügen läßt.

THE PARTY OF

Nun blüht um mich das Land der Reben, Und Burgen winken über'm Rhein; Mich trägt der Kahn mit leisem Schweben Das Thal entlang im Abendschein. Der Festtag ruft mit hellen Geigen Die Winzer von den Felsensteigen, Der Becher schäumt, es klingt der Reigen; Was kümmert's mich? — ich bin allein.

D dürft' ich nicht mehr suchend schweisen Bon Ort zu Ort, ein fremder Gast! Dürft' ich mein stilles Theil ergreisen, Mein Theil der Lust, mein Theil der Last! Schlüg' endlich mir ein Herz entgegen, Die heißen Schläse dran zu legen! Denn nur von innen kommt der Segen, Und nur die Liebe bringet Rast.

#### Sanssouci.

Dies ist der Königspark. Rings Bäume, Blumen, Vasen! Sieh, wie ins Muschelhorn die Steintritonen blasen! Die Nymphe spiegelt klar sich in des Beckens Schooß: Sieh hier der Flora Bild in hoher Rosen Mitten, Die Laubengänge sieh, so regelrecht geschnitten, Als wären's Verse Boileau's!

Vorbei am luft'gen Haus voll fremder Bögelstimmen Laß uns den Hang empor zu den Terrassen klimmen, Die der Orange Wuchs umkränzt mit falbem Grün! Dort oben ragt, wo frisch sich Tann' und Buche mischen, Das schmucklos heitre Schloß mit breiten Fensternischen, Darin des Abends Feuer glühn. Dort lehnt ein Mann im Stuhl: sein Haupt ist vorgesunken, Sein blaues Auge sinnt und oft in hellen Funken Entzündet sich's; so sprüht aus dunkler Luft ein Bliß. Ein dreigespitzter Hut bedeckt der Schläse Weichen, Sein Arückstock irrt im Sand und schreibt verworr'ne Zeichen—Nicht irrst du, das ist König Friß.

Er sitt und sinnt und schreibt. Kannst du sein Brüten deuten? Denkt er an Kunersdorf, an Roßbach oder Leuthen, An Hochkirchs Nacht, durchglüht von Flammen hundertsach? Wie dort im rothen Qualm gegrollt die Feldkanonen, Indeß die Reiterei mit rasselnden Schwadronen Der Grenadiere Viereck brach.

Schwebt ein Gesetz ihm vor, mit dem er weis' und milde Sein schlachterstarktes Volk zu schöner Menschheit bilde, Ein Friedensgruß, wo jüngst die Kriegespauke scholl? Ersinnt er einen Reim, der seinen Sieg verkläre, Oder ein Epigramm, mit dem bei Tisch Voltaire, Der Schalk, gezüchtigt werden soll?

Vielleicht auch treten ihm die Bilder nah, die alten, Da er im Mondenlicht in seines Schlafrocks Falten Die sanste Flöt' ergriff, des Vaters Aergerniß; Des treuen Freundes Geist will er herausbeschwören, Dem — ach, um ihn — das Blei aus sieben Feuerröhren Die kühne Jünglingsbrust zerriß.

Träumt in die Zukunft er? Zeigt ihm den immer vollern, Den immer kühnern Flug des Aars von Hohenzollern, Der schon den Doppelaar gebändigt, ein Gesicht? Gedenkt er, wie dereinst ganz Deutschland hoffend lausche Und bangend, wenn daher sein schwarzer Fittich rausche! — O nein, das Alles ist es nicht.

Er murrt: "O Schmerz, als Held gesandt sein einem Bolke, Dem nie der Muse Bild erschien auf goldner Wolke! August sein auf dem Thron, wenn kein Horaz ihm singt! Was hilft's, vom fremden Schwan die weißen Federn borgen! Und doch, was bleibt uns sonst? — Erschein', erschein', o Morgen,

Der uns ben Gotterliebling bringt!"

Er spricht's und ahnet nicht, daß jene Morgenröthe Den Horizont schon küßt, daß schon der junge Goethe Mit seiner Rechten fast den vollen Kranz berührt, Er, der das scheue Kind, noch roth von süßem Schrecken, Die deutsche Poesie aus welschen Taxushecken Zum freien Dichterwalde führt.

## Minnested.

Es giebt wohl Manches, was entzücket, Es giebt wohl Vieles, was gefällt; Der Mai, der sich mit Blumen schmücket, Die güldne Sonn' im blauen Zelt. Doch weiß ich Eins, das schafft mehr Wonne, Als jeder Glanz der Morgensonne, Als Rosenblüt' und Lilienreis: Das ist, getreu im tiefsten Sinne Zu tragen eine fromme Minne, Davon nur Gott im Himmel weiß.

Wem er ein solches Gut beschieden, Der freue sich und sei getrost! Ihm ward ein wunderbarer Frieden, Wie wild des Lebens Brandung tost. Mag alles Leiden auf ihn schlagen: Sie lehrt ihn nimmermehr verzagen, Sie ist ihm Hort und sichrer Thurm; Sie bleibt im Labyrinth der Schmerzen Die Fackelträgerin dem Herzen, Bleibt Lenz im Winter, Ruh im Sturm.

Doch suchst umsonst auf irrem Pfade Die Liebe du im Drang der Welt; Denn Lieb' ist Wunder, Lieb' ist Gnade, Die wie der Thau vom Himmel fällt. Sie kommt wie Nelkenduft im Winde, Sie kommt, wie durch die Nacht gelinde Aus Wolken sließt des Mondes Schein; Da gilt kein Kingen, kein Verlangen, In Demuth magst du sie empfangen, Als kehrt' ein Engel bei dir ein.

Und mit ihr kommt ein Bangen, Zagen, Ein Träumen aller Welt versteckt;
Mit Freuden mußt du Leide tragen,
Bis aus dem Leid ihr Kuß dich weckt;
Dann ist dein Leben ein geweihtes,
In deinem Wesen blüht ein zweites,
Ein reineres voll Licht und Ruh;
Und todesfroh in raschem Fluten
Fühlst du das eigne Ich verbluten,
Weil du nur wohnen magst im Du.

Das ist die köstlichste der Gaben, Die Gott dem Menschenherzen giebt, Die eitle Selbstsucht zu begraben, Indem die Seele glüht und liebt. O süß Empfangen, sel'ges Geben! O schönes Ineinanderweben! Hier heißt Gewinn, was sonst Verlust. Je mehr du schenkst, je froher scheinst du, Je mehr du nimmst, je sel'ger weinst du — O gieb das Herz aus deiner Brust!

In ihrem Auge deine Thränen, Ihr Lächeln sanft um deinen Mund, Und all dein Denken, Träumen, Sehnen, Ob's dein, ob's ihr, dir ist's nicht kund. Wie wenn zwei Büsche sich verschlingen, Aus denen junge Rosen springen, Die weiß, die andern roth erglüht, Und keiner merkt, aus wessen Zweigen Die hellen und die dunkeln steigen: So ist's; du fühlest nur: es blüht.

Es blüht; es ist ein Lenz tiefinnen, Ein Geisteslenz für immerdar; Du fühlst in dir die Ströme rinnen Der ew'gen Jugend wunderbar. Die Flammen, die in dir frohlocken, Sind stärker, als die Aschenslocken, Mit denen Alter droht und Zeit; Es leert umsonst der Tod den Köcher, So trinkst du aus der Liebe Becher Den süßen Wein: Unsterblichkeit.

Spät ist es — hinter dunkeln Gipfeln Färbt golden sich der Wolken Flaum; Tiefröthlich steigt aus Buchenwipfeln Der Mond empor am Himmelssaum. Der Wind fährt auf in Sprüngen, losen, Und spielet mit den weißen Rosen, Die rankend blühn am Fenster mir. O säuselt, säuselt fort, ihr Lüste, Und tragt, getaucht in Blumendüste Dies Lied und meinen Gruß zu ihr!

1.00%00

Zeitstimmen.

## Sinfeitung.

#### Sommer 1841.

- In vor'gen Tagen manch ein Lied von Lust und Liebe sang ich euch,
- So wie's zur schönen Rosenzeit der Vogel singt im Waldgesträuch;
- Die Jugend floh, die Lust verlosch, da stellt' ich alles Singen ein,
- Und alten Sagen forscht' ich nach in Spaniens Pomeranzenhain.
- Da kam ein Beben in die Welt, hohlbrausend wuchs der Zeiten Sturm,
- Die Eiche bog ihr knotig Haupt, in seinen Festen brach ber Thurm;
- Und als ich nun vom Pergament die Augen hob und sah umber,
- Da schien der Osten feuerroth, im Westen hing's gewitterschwer.
- Und rings die Völker sah ich stehn im Widerschein des Flammenlichts,
- Gewappnet, und erwartungsvoll, als harrten sie des Welt= gerichts;
- Doch murrt' es auch nur dumpf von fern, ich sah, daß nah ein Kampf uns ist
- Von Nacht und Licht, von Geist und Stoff, ein Kampf von Gott und Antichrist.

a a comple

Und mächtig faßte mich Begier, mitauszufechten solchen Streit,

Doch was vermag ein einz'ger Arm, ein schwacher Arm in unfrer Zeit?

Da sprach mein Herz: es ist der Reim des Sängers Wehr in Ernst und Scherz,

Und da von Erz die Zeiten sind, so sei'n die Lieder auch von Erz.

Wohlauf, wohlauf denn mein Gesang, und wandle klingend beinen Schritt!

Ich geb' als werthen Talisman das Kreuz dir in die Schlachten mit;

Der Freiheit Röslein hell im Schild, des Geistes Schwert in fester Hand,

So schreit', ein wackrer Rittersmann, geharnischt durch das deutsche Land.

Und lächelt ihr, daß meine Brust so sicheres Vertrauen hegt,

Bedenkt: es ist das Dichterherz die Glocke, die die Stunde schlägt;

In ihm versammelt sich der Hall, der murmelnd läuft von Haus zu Haus,

Und vollen Schwunges sendet's ihn melodisch in die Welt hinaus.

#### Kreuzzug.

#### Frühjahr 1841.

O Schmach und Schimpf Europa dir und deiner thatenlosen Ruh!

In Flammen steht Jerusalem, und träge feiernd schaust du zu;

Das Grab, darin der Heiland lag, es ward der Muselmanner Spott,

Doch du verräthst in schnödem Geiz noch heut wie Judas deinen Gott.

Hätt' ich ein Lied so roth wie Blut und laut wie Kriegstrompetenschall,

Bu allen Thronen sendet' ich's, bis daß es fände Wieder: hall,

Von Land zu Lande sollt' es ziehn durch alles Bolk des Occidents

Und werben für die heil'ge Stadt wie jener Monch von Amienz.

Ja, rufen sollt' es aus dem Grab die Zeit von Ruhm und Thaten voll,

Als vor der Andacht mächt'gem Hauch hochflatternd jedes Banner schwoll,

Als, wo es Gottes Sache galt, der Greis der Narben nicht gedacht,

Und froh sein sechszehnjähr'ges Blut der blonde Knabe dargebracht.

Da wälzte sich lawinengleich durch Land und Meer der Kriegesruf,

Da funkelt' hell das Christenschwert, da klang des Christenrosses Huf,

Wie Juda's Wolkensäule zog das Kreuz den Streitern hoch voran,

Bis sie vom Oelberg Zions Burg im Morgenrothe vor sich sahn.

Ei, wie so anders lenkt ihr Schiff die Staatskunst jetzt in schlauer Pflicht,

Am Steuer sitt der Eigennut und die Devis' heißt: Gleichgewicht;

Beibel, Bef. Werte. I.

Lewyn

- Jest wird auf morschem Minaret der rost'ge Halbmond klug gestütt,
- Und mit der Feuerschlünde Wuth des alten Erbfeinds Reich geschützt.
- D England, Meeresfürstin, wird bein weißer Fels nicht roth vor Scham,
- Denkst du an Richard Löwenherz, der Ehre kühnen Bräutigam?
- Deutschland, rauscht auf beinen Höhn der Wald nicht nach Prophetenart,
- Dir zu verkünden, wie da starb dein Kaiser mit dem rothen Bart?
- D Frankreich, ist in beinem Ohr benn klanglos das Gerücht verhallt,
- Wie deiner Söhne Panzerschritt gen Sonnenaufgang einst gewallt?
- Tönt aus gewölbter Königsgruft zu Saint Denys um Mitternacht
- Des heil'gen Ludwigs Stimme nicht und ruft zur Saracenenschlacht?
- Das waren Helden! Ob am Gaum der lette Tropfen war verdorrt,
- Sie achteten des Durstes nicht, sie hielten fest und kämpf: ten fort,
- Die Wüste trank der Schlachten Blut, auf fahlen Flügeln kam die Best,
- Der Sandwind grub die Leichen ein sie kämpften fort und hielten fest.
- Jest gilt es nicht mehr, jahrelang die heißen Steppen zu durchziehn,
- Nicht mehr mit braunen Reitern steht entgegen euch ein Saladin;

Nur eines Winkes braucht's von euch, und eurer Feinde Burg zerbricht,

Nur eines Winkes, und befreit ist Zion -- boch ihr winket nicht!

O Schmach und Scham Europa dir und beiner thaten: losen Ruh!

In Flammen steht Jerusalem, und träge feiernd schaust du zu,

Das Grab, darin der Heiland lag, es ist der Muselmänner Spott,

Doch du verräthst in schnödem Geiz noch heut wie Judas deinen Gott.

## Was uns fehlt.

Wenn ich mit Menschen. und mit Engels zungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte, und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntniß, und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.

Es ist in leere Nüchternheit die ganze Welt versunken, Und keine Zunge redet mehr vom heil'gen Geiste trunken; Die Poesie, das fromme Kind, ist scheu von uns gewichen, Der himmel dünkt uns trüb und grau, und Sonn' und Mond verblichen;

Die groß geschaut und groß gebaut, sie schlummern in den Särgen,

Auf ihren Gräbern kriechen wir als ein Geschlecht von Zwergen,

Nichts blieb uns, als die schlimme Kunst, zu zweifeln und zu richten,

Und wenn sich ein Gigant erhebt, so ist er's im Bernichten.

Wohl grübelt ihr und möchtet gern das große Räthsel lösen,

Aus welchem tiefverborg'nen Quell ber Strom sich wälzt des Bösen,

Ihr eilt geschäftig hin und her, um Bust auf Bust zu thürmen,

Und meint mit eures Wițes Rath den Himmel zu erstürmen,

Doch seht, nur Eines Donners Schlag, nur Eines Bliges Flammen,

Und eurer Beisheit Belion und Offa fturzt zusammen.

Ich aber sage euch: fürwahr, es wird nicht anders werden, Bis ihr den Blick nicht himmelwärts erhebt vom Staub der Erden,

Bis ihr dem Geist der Liebe nicht, dem großen Ueberwinder, Demüthig euer Herz erschließt und werdet wie die Kinder; Denn wo die Liebe wohnt, da hat ein ew'ger Lenz begonnen,

Da grünen alle Wälder auf und rauschen alle Bronnen, Ihr offenbart sich, was dem Blick der klugen Welt verborgen,

In trüber Dämm'rung sieht sie schon den rosenrothen Morgen, Das Brausen wird ihr zur Musik, zum Reigen das Gewimmel,

Helljauchzend steigt ihr Lied empor auf Flügeln in den Himmel,

Sie ist ein Kind und doch ein Held mit unbesiegten Waffen, Und weil sie noch an Wunder glaubt, so kann sie Wunder schaffen.

1.00%

## Soffnung.

Und dräut der Winter noch so sehr Mit tropigen Geberden, Und streut er Eis und Schnee umher, Es muß doch Frühling werden.

Und drängen die Nebel noch so dicht Sich vor den Blick der Sonne, Sie wecket doch mit ihrem Licht Einmal die Welt zur Wonne.

Blast nur ihr Stürme, blast mit Macht, Mir soll darob nicht bangen, Auf leisen Sohlen über Nacht Kommt doch der Lenz gegangen.

Da wacht die Erde grünend auf, Weiß nicht, wie ihr geschehen, Und lacht in den sonnigen Himmel hinauf, Und möchte vor Lust vergehen.

Sie flicht sich blühende Aränze in's Haar, Und schmückt sich mit Rosen und Aehren, Und läßt die Brünnlein rieseln klar, Als wären es Freudenzähren.

Drum still! Und wie es frieren mag, O Herz, gib dich zufrieden; Es ist ein großer Maientag Der ganzen Welt beschieden.

Und wenn dir oft auch bangt und graut, Als sei die Höll' auf Erden, Nur unverzagt auf Gott vertraut! Es muß doch Frühling werden.

a a comple

## Der Allte von Athen.

Spätherbst 1841.

Δευτε παιδες των Έλληνων.

Es wehte kühl vom Meer, der Tag war längst gesunken, Das Feuer am Ilis versprühte rothe Funken, Im Kreise lag die Schaar, das Banner aufgepflanzt, Die Pfeisen glommen hell, der Becher ging im Kreise, Und zu der Trommel Schlag und der Hoboen Weise Ward die Romaika getanzt.

Wie klirrten da im Takt die Säbel der Gesellen! Wie flatterten im Wind die weißen Fustanellen! Der Flamme Strahl beschien manch bärtig Angesicht Gesurcht und sonnverbrannt, und plötzlich dann dazwischen Ein lockig Anabenhaupt; so schaut aus dunkeln Büschen Im Lenz der Rose junges Licht.

Da trat ein alter Mann ins tosende Gedränge, Wohl ragt' er aus der Schaar um eines Hauptes Länge, Hinab zum Gürtel floß der Bart ihm silberweiß, Kühn war die Stirn, darum die Locken flatternd wehten, In seinem Auge glomm das Feuer des Propheten, Und also rief der hohe Greis:

"Hinweg, Verblendete, mit Trinkgelag und Reigen! Setzt ab den Weinpokal, laßt die Hoboen schweigen, Den lust'gen Schalk der Trommel dämpft! Vergeßt ihr, daß, indeß ihr schwelgt in müß'ger Feier, Auf Kreta's blut'gem Strand der Adler mit dem Geier Um eurer Brüder Leichen kämpft?

D wär' ich noch ein Anab', ich könnte Thränen weinen! Doch Muth! Wie unheilvoll für uns die Sterne scheinen, Noch ward die Hoffnung nicht zum Trug; Leonidas erlag einst an den Thermopplen, In Flammen stand Athen und seine Tempel sielen, Eh Salamis die Perser schlug.

Drum auf! Nicht länger hört, was euch die Fremden rathen; Im Schwerte nur ist heil, und mit des Schwertes Thaten Rächt Areta's Schmach und Griechenland's; Die Zeit ist reif, den Grund, drin unsre heil'gen modern, Den frechgeraubten Grund im Kampf zurückzusodern; Gen Norden geht es nach Byzanz!

So steigt benn vom Gebirg, ihr braunen Alephten, nieder, Ergreift das lange Rohr, den krummen Säbel wieder, Erwacht ihr Männer von Uthen! Ihr Adler Suli's auf, und zeigt den Weg den Andern, Kanaris, fülle du den Hellespont mit Brandern, Laß, Hydra, deine Wimpel wehn!

Und du, o junger Fürst von blondem Heldenstamme, Das Wittelsbacher Schwert war sonst der Schlachten Flamme, Vertrau, ein Schwimmer, dich der Zeit gewalt'gem Strom; So schön der Delzweig ziert, er weicht dem Lorbeerkranze, Wir harren deines Winks; wirf dich aufs Noß, und pflanze Das Kreuz auf Sankt Sophiens Dom!

Hört ihr's in hoher Luft wie zieh'nde Schwäne singen? Der Engel Schaaren sind's, die Flammenschwerter schwingen, Vor ihnen wird der Feind zum Spott; Wem sie zu Häupten zieh'n, mag Noth und Tod verachten, Darum frisch auf mein Volk! Es rufen dich die Schlachten, Vorwärts! Vorwärts! Mit uns ist Gott."

So sprach der hohe Greis, und schwand im Volksgedränge, Hoch schlug das Feuer auf — erschüttert stand die Menge,

Sie bebten; jeder Mund sprach murmelnd ein Gebet. Wohl forscht' ich, aber wo der Alte hergekommen, Ob er ein Schwärmer war, ich hab' es nicht vernommen; Doch, traun, mir dünkt' er ein Prophet.

#### Das Aegerweiß.

O Herz und schaue nicht nach Westen unverwandt, Im Sonnenuntergang liegt nicht der Freiheit Land; Was ists, das dort hinaus dich triebe? Dort rauscht kein Lorbeer für des frommen Sängers Gruft, Dort sind die Vögel stumm, die Blumen ohne Duft, Die Menscherzen ohne Liebe.

Wo am großen Strom die Sicheln durch das hohe Rohr: feld klirren,

Und im Laub des Zuckerahorns farb'ge Papagapen schwirren, Sitt das Negerweib, den Nacken bunt geziert mit Glaskorallen,

Und dem Knäblein auf dem Schoofe läßt ein Schlummer= lied sie schallen:

Schlaf, o schlaf mein schwarzer Anabe, du zum Jammer mir geboren,

Eh' zu leben du beginnest, ist dein Leben schon verloren, Schlaf, o schlaf, verhüllt im Dunkel ruhn dir noch der Zukunft Schrecken,

Nur zu früh aus beinen Träumen wird der Grimm bes herrn bich wecken.

Was die Menschen Freude heißen, wirst du nimmermehr empfinden,

Dort nur fühlt sich's, wo des Nigers Wellen durch die Flur sich winden.

Nie den Tiger wirst du fällen mit dem Wurf der scharfen Lanzen,

Nie den Reigen deiner Bater zu dem Schlag der Pauke tanzen.

Nein, dein Tag wird sein voll Thränen, deine Nacht wird sein voll Klagen,

Wie das Thier des Feldes wirst du stumm das Joch der Weißen tragen,

Wirst das Holz den Weißen fällen, und das Rohr den Weißen schneiden,

Die von unserm Marke prassen und in unsern Schweiß sich kleiden.

Kluge Männer sind die Weißen, sie durchfahren kühn die Meere,

Blipesglut und Schall des Donners schläft in ihrem Jagd= gewehre,

Ihre Mühlen, dampfgetrieben, regen sich mit tausend Armen, Aber ach, bei ihrer Alugheit wohnt im Herzen kein Erbarmen.

Oftmals hört' ich auch die Stolzen sich mit ihrer Freiheit brüften,

Wie sie kühn vom Mutterlande losgerissen diese Rüsten, Aber über jenen Edlen, der mit Muth das Wort gesprochen, Daß die Schwarzen Menschen wären, haben sie den Stab gebrochen.

Süß erklinget ihre Predigt, wie ein Gott für sie gestorben, Und durch solches Liebesopfer aller Welt das Heil erworben; Doch wie soll das Wort ich glauben, wohnt es nicht in ihren Seelen?

Ist denn das der Sinn der Liebe, daß sie uns zu Tode quälen?



D du großer Geist, was thaten meines armen Stamms Genossen,

Daß du über uns die Schaalen deines Zornes ausgegoffen! Sprich, wann wirst du mild dein Auge aus den Wolken zu uns wenden?

Sprich, o sprich, wann wird der Jammer beiner schwarzen Rinder enden?

Ach, das mag geschehen, wenn der Missisppi rückwärts fließet, Wenn an hoher Baumwollstaude dunkelblau die Blüthe sprießet,

Wenn der Alligator friedlich schlummert bei den Buffelheerden,

Wenn die weißen freien Pflanzer, wenn die Christen Menschen werden.

## Zustucht.

Der du mit Thau und Sonnenschein ernährst die Lilien auf dem Feld,

Der du der jungen Raben nicht vergissest unterm Himmels=

Der du zu Wasserbächen führst den Hirsch, der durstig auf den Tod,

O gieb, du Allbarmherziger, auch uns'rer Zeit, was ihr so noth!

Um Frieden, Frieden flehen wir, nicht jenen, der des Sturms entbehrt,

Der sicher in der Scheide Haft gefesselt hält das scharfe Schwert,

Nein, um den Frieden in der Brust, den's mitten in der Schlacht nicht graut,

Weil auf den Felsen deines Worts mit festen Pfeilern er gebaut.

- Gieb uns die Hoffnung, herr, zu dir, die nie zu Schanden werden läßt,
- Gieb uns die Liebe, die im Tod, und über'm Tode noch halt fest,
- Gieb uns den Glauben lowenstart, den Glauben, der die Welt bezwingt,
- Und auf dem Scheiterhaufen noch dir helle Jubelpsalmen fingt.
- Wohl sind wir sündig, arm und schwach, und nimmer solcher Gnaden werth,
- Doch du erbarmst dich, wo ein Herz voll Angst und Sehnsucht dein begehrt;
- So hör' uns benn gleich Ifrael, da er dich ringend hielt umfaßt:
- "Ich laß dich nicht, ich laß dich nicht, Herr, bis du mich gesegnet hast."
- Nein! Du verstößest nimmermehr ben, der da flüchtet in bein Haus,
- Zerbrichst nicht das zerknickte Rohr, und löschst den matten Docht nicht aus,
- Die Arme thust du auf, und sprichst auch zu den Herzen uns'rer Zeit:
- Kommt her zu mir, die ihr im Geist mühselig und beladen seid.
- So kommt denn all', in deren Ohr die hohe Freudenbot= schaft klang,
- Die einst den Hirten auf dem Feld der Chor der Engelsstimmen fang;
- Rommt! Süßer Frieden ist in ihm, und Licht, das keinem Dunkel weicht,
- Das Leben ist er, und sein Joch ist sanft, und seine Last ist leicht.



## Barbaross's Erwachen.

Tüngling.

Durch den Wald, durch den Wald, Den Felsenspalt Klimm' ich hinunter, Alter Kaiser, zu dir, Und ruse dich munter. O nimm von mir Die Last, den Kummer!

Kaiser.

Was störst du mich aus hundertjähr'gem Schlummer? Rede, Geselle!

Züngling.

Draußen toset die Brandung der Zeit. Sie warf mich wie die sterbende Welle Hier aus in deine Einsamkeit. D, eh' ich mich wieder hinunterwage, Sag' wie ich's trage! Gieb Rath, gieb Weisheit!

Baiser.

Was fandest du?

Züngling.

Nirgends Ruh!
Ueberall ein Stürmen, ein Drängen In den Herzen, in den Gesängen.
Nirgends mehr ein sicheres Bildniß, Alle Farben sließend verwischt,
Und in sündlicher Wildniß
Nacht und Klarheit,
Lüg' und Wahrheit,
Recht und Frevel zusammengemischt.

Raiser.

Und im Bolke bie Alten?

Tüngling.

Die stützen und halten, Halten das Schlimme. Sie hören nicht die Gottesstimme, Die nächtlich durch das Land sich schwingt, Und leise lockend, leise, Wie eine Frühlingsweise Von einer reichen Zukunft singt. Der Lenz ist ihnen zu grün, Zu hell die Sonne, Ver Jugend schwellende Wonne Zu stolz, zu fühn.
Sie zertrümmern seindlich die Flasche Voll seurig gährenden Weins, Und wissen nur Eins:
Die Flamm' ist gefährlicher als die Asche.

Kaiser.

Aber die Jungen?

Tüngling.

Die schelten und meistern mit keden Zungen; Nichts ist ihnen recht, Alles soll anders werden Im Himmel und auf Erden, Und wer nicht mitschreit, heißt ein Anecht. Sie möchten das Höchste zu unterst kehren, Um selbst zu herrschen nach eignem Begehren; Der Glaub' ist ihnen ein Fastnachtsscherz, Eine Thorheit das Herz. Ach, und so viele Treiben's zum Spiele! Nach Freiheit rusen sie männiglich, Und sind der eigenen Lüste Knechte; Sie reden vom ewigen Menschenrechte, Und meinen doch nur ihr kleines Ich. Sie wollen der Wahrheit Schlachten schlagen Und die Lüg' ist ihr Schwert, Wollen die Welt auf den Schultern tragen Und ordnen kaum den eignen Herd.

### Kaiser.

Thoren! Sie schießen nach den Sternen, Doch sie werden das Treffen nicht lernen. Die Welten wandeln ihren Gang Ruhig entlang, Und lächeln auf die Anaben herunter.

### Tüngling.

Aber es sind auch andre drunter, Ein welfisch ehrenwerth Geschlecht; Sie klagen um zertretnes Recht. Sie haben geredet, gerusen. Vor den Hallen, an den Stusen, Sie haben geläutet unverdrossen Im Trauergewand, in der Flehenden Kleid, Aber es blieb vor ihnen verschlossen Die Pforte der Gerechtigkeit. Gilt es nicht da, das Schwert zu schleisen?

### Kaiser.

Laß reisen, laß reisen! Tändle nicht mit tödtlichen Wassen! Im Alles verwettenden Spiele Was magst du schaffen? Denn wenn der Würfel nun anders siele, Als du gedacht? Wenn unter des Fremdlings Sichelschneide Die junge Saat hinsänke mit Leide,

and the same of

Raum zur grünen Hoffnung erwacht? Harre, doch sei nicht angstheklommen. Der Lenz wird kommen Plötzlich geboren über Nacht.

Tüngling.

Wie lange wird er noch verziehn! Oft will die Last mich niederpressen —

flaiser.

Wirf beine Sorgen all' auf ihn,
Der droben auf ewigem Stuhl ist gesessen!
Er hat auch euer nicht vergessen.
Die Stunde kennt er, die Wege.
Du aber pflege
Der Gabe, die er dir gnädig beschied,
In That und Lied.
Schaue fest auf das Ziel deiner Reise!
Der ist der Weise,
Der es nimmer vergaß;
Wirke treu im befriedeten Kreise,
Und halte Maß.

### Muf dem Rhein.

Es fährt das Schiff im Morgenglanz hinauf den dunkelgrünen Rhein,

Vorbei an Städten voll Geläut, an Burgen hochumfränzt mit Wein,

An jenen Bögen, draus hervor der Silberarm der Mosel wallt,

Und an der Lurlei schwarzem Fels, von dem das Echo dreifach hallt.

Und sieh! Am Mast des Schiffes steht gelehnt ein fröhlicher Gesell,

Die Wange brennt ihm gar so tief, das Auge blitt ihm gar so hell,

Und wie empor aus hohem Schlot des Dampfes schwarzer Wirbel zieht,

Da singt er in der Räder Takt mit lauter Stimm' ein frisches Lied:

"So sei gegrüßt, du schöner Strom, so klar und tief und boch so wild.

Fürwahr, du bist in beiner Pracht des deutschen Sinnes schönstes Bild,

Drum, wer das Auge nur versenkt in beine Flut, gewalt'ger Rhein,

Der benket unbewußt mit Stolz des Glücks, ein deutscher Mann zu sein.

D heil'ger Strom, behüt' dich Gott! O beutsches Reich sei start und eins,

So weit das deutsche Wort erklingt, so weit man trinkt. des deutschen Weins,

Halt' fest zusammen, doch nicht wie ein Bettlermantel bunt geflickt,

Nein, einem Banner sei du gleich, in dreißig Farben froh gestickt.

Rein Haufen sei von rohem Stein, der formlos sich zu= sammenfand,

Nein, ein Gebäude stolz und hoch gefügt von eines Meis sters Hand,

Mit Giebeln und Altan geschmüdt, mit Bögen, Erkern, Zinn' und Thurm,

Auf sichern Pfeilern aufgeführt zum Trot bem Wetter und bem Sturm.

\_\_\_\_

Wenn Quader fest an Quader schließt, so steht die Burg durch Gottes Kraft,

So brauchen wir nicht Frankenthum und nicht Baschkirenbrüderschaft;

Nur fülle jeder seinen Plat, und wer zum Ecstein nicht ersehn,

Dem sei's der Ehre schon genug, als Mauerstein im Bau

Ihr Fürsten, benen Gott verlieh bes Purpurs und ber Krone Zier,

O dämmet nicht am Strom der Zeit, die Zeit ist mächtiger, als ihr,

Nein, weis' und mäßig steuernd nutt, indem ihr sie beberrscht, die Flut,

Gebt frei das Wort! Vertraut dem Volk! Fürwahr das Volk ist treu und gut.

Ihr Ritter, die ihr reich und hehr auf euren Abelsschlössern hauft,

Die ihr im hohen Rathe sitt, und führt das Schwert in eurer Faust,

Die Ersten steht in jedem Kampf, wo's Recht und Licht und Wahrheit heißt,

Denn eure Würd' ist hohler Schall, so ihr nicht adlich seib von Geist.

Ihr Bürger, schaffet fröhlich fort am Herd im sichern Eigenthum,

Ein treu Gemuth sei euer Dank, und eure Pflicht sei euer Ruhm,

Seid eurem Land ein fester Wall, ein fester Wall dem alten Recht,

Denn wer sich willig knechten läßt, verurtheilt selber sich zum Knecht.

Beibel, Gef. Werte. I.

Und du mit Spaten, Had' und Pflug, Gott gruß dich, wackrer Bauernstand,

Er gebe beinen Hügeln Wein und gold'ne Ernten beinem Land,

Sei fromm und einfach, schlecht und recht, balt fest an Gott und Fürstenhaus,

Gewiß, bes Landesvaters Huld, des himmels Segen bleibt nicht aus.

Und ihr, ihr Dichter, wachet auf! Es ist genug gescherzt, gespielt,

Legt ab das bunte Schellenkleid, und wenn der Welt ihr drin gesiel't,

Nicht singet dumpfen Sinnenrausch, Unfrieden nicht und berben Spott,

In keuscher Schönheit führe sanft das Lied des Volkes Herz zu Gott.

Wie vor dem blütenvollen Lenz als Herold zieht die Nach=
tigall,

Co schreitet vor der neuen Zeit im Feierkleid mit Mang und Schall,

Des Geistes Ritter sollt ihr fein, der Bater Glauben sei euch werth,

Ein klarer Spiegel euer Sinn und euer Wort ein flammend Schwert.

Fürwahr, sie irrten, die gesagt, die deutsche Poesie sei todt,

Nein, wenn ein Abend wirklich kam, so dämmert bald das Morgenroth;

Schon seh' ich fern am Horizont des neuen Tages gold'nen Schein,

D laßt in seiner Fruhe mich ber erften Lerchen eine fein!"

So sang der Sängerknab' und fing im helltrystallenen Pokal,

Darin das Gold der Nebe schwamm, des Morgens sonnenrothen Strahl;

Dann schwenkt er hoch den Wein und goß ihn opfernd von des Schiffes Rand,

Und von den Bergen klang es nach: Gesegnet seist du, deutsches Land!

### Italien.

Italia! oh Italia! thou, who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame,
And annals grave! in characters of flame.
Oh God! that thou wert in thy nakedness
Less lovely or more powerful, and couldst claim
Thy right, and awe the robbers back, who press
To shed thy blood and drink the tears of thy distress.

Childe Harold.

O wie eigen wird dem Mandrer, der, entflohn des Nordens Haft,

Nach dem heißersehnten Süden lenkt die frohe Pilgerschaft, Wenn er von des Gotthards Gipfel, der in ew'gem Sise schweigt,

Langsam durch die Morgendämm'rung gen Italien nieder= steigt.

Leise theilen sich die Nebel, und es wird so lau die Luft, Aus der Tiefe wie ein Grüßen weht empor verlorner Duft; Noch ein Vorsprung! — sieh und unten weit und blühend lacht das Thal,

Dichte Gärten, Silberseen überglänzt vom Morgenstrahl.

Aus den hügeln quellen Rosen, um die Ulmen rankt der Wein,

Schlanke Marmorfäulen schimmern winkend im Cypressen-

Dort die Berge lorbeerwaldig, hier das blaukrystall'ne Meer, Und der Himmel wie ein liebend Mutterauge drüber her.

Und dazwischen buntgekleidet buntes Volk in Thal und Höhn, Braune Buben, stolze Frauen, wie des Landes Rosen schön, Winzertanz auf allen Bergen, in den Häusern Citherschall, Lust'ge Lieder in den Barken, Klang und Jubel überall.

Wahrlich, solltest du nicht meinen, ausgestürzt auf dieses

Seiner Freuden vollsten Becher hab' ein Gott mit trunkner Hand?

An dem Länderbaum Europens sei's der blütenvollste Zweig, Wie an grünen Laubgewinden, so an gold'nen Früchten reich?

Aber ach, der bittern Täuschung! Unter diesem farb'gen Scherz

Wie die Natter unter Blumen, lauscht ein tief verborg'ner Schmerz,

Jener Schmerz, der nimmer rastet, daß die alte Tugend starb,

Daß die Freiheit ging verloren, und ein Heldenvolk ver-

O Italien, du der Künste Mutter, stolzes schönes Weib, Träg'rin einst der höchsten Kronen, siech und elend ward dein Leib,

Dieser holde Rosenschimmer, der so reizend dich umblüht, Ach, es ist des Fiebers Hipe, das in deinen Adern glüht. Ja, es will mich oft gemahnen, aller deiner Blumen Glanz Lieg' um deine franken Schläse fertig schon als Todtenkranz, Ja, als sei'n Besuv und Aetna lodernd nur dahingestellt Fackeln an dem Sterbelager einer Königin der Welt. —

Aber nein! Noch lebt die Hoffnung, ob auch tief versteckt im Web;

Rennst du nicht das Lied vom herben Aummer der Penelope? Schön wie du vor allen andern ward wie du sie vielumfreit Und der Fremden Schwarm verpraßte frech des Hauses Gerrlickkeit.

Zwanzig Jahr die Purpurwolle spann sie weinend auf dem Thron,

Zwanzig Jahr mit bangen Seufzern zog sie groß den theuern Sohn,

Zwanzig Jahr getreu dem Gatten blieb sie und getreu dem Gram,

Harrend, hoffend, Boten sendend — sieh, und ihr Odusseus tam.

Weh den übermüth'gen Freiern, als genaht des Rächers Gang,

Als von bittern Todespfeilen sein gewalt'ger Bogen klang! Bon dem rothen Blut der Freier troffen Säul' und Estrich da, Und ein schrecklich Fest der Rache ward erfüllt auf Ithaka.

Kennst du jenes Lied, Italia? Hör's und harre muthig aus,

Wie sich auch die Freierschwärme drängten in dein adlich Haus;

Deine Söhne zieh zu Männern unter Thränen früh und spat, Wein' und hoff'! Es kommt die Stunde, wo auch dein Odysseus naht.

## Der junge Escherkessenfürft.

Sie haben mir gesagt: Komm her, du Sohn der Steppe! Komm her, und kuss' im Staub des Zaren Purpurschleppe! Der Lohn ist groß, die That ist klein. Du sollst geschmückt alsdann dem Herrn zur Linken reiten, Es soll dein kecker Fuß auf Bauernstirnen schreiten, Der Höchsten Einer sollst du sein.

Was frommt dir steter Kampf mit ruhelosen Zügen? Wir lehren dich, wie leicht im wechselnden Vergnügen Dahin das rasche Leben rollt; Wir wollen dir ein Haus mit prächt'gen Sälen bauen, Dein Stall sei voll Gewieh'r, dein Schlafgemach voll Frauen, Dein straffer Seckel schwer von Gold.

Des Köstlichsten soll nie dein reicher Tisch bedürfen, Du sollst von Spernan den Schaum der Traube schlürfen Aus hellgeschliffenem Arystall, Und wenn der Abend naht, den leichten Rausch zu enden, So sei sie dir gewährt die Wollust, zu verschwenden Bei Kartenspiel und Würfelfall.

Du sollst auf prächt'gem Ball, wenn tausend Kerzen funkeln, Mit deiner reichen Tracht, mit beinem Wuchs verdunkeln Der Kronbeamten stolzen Schwarm; Auf Wellen der Musik sollst du dich jauchzend wiegen Und sporenklirrend durch den Saal im Tanze fliegen An einer Kaisertochter Arm.

Beim Lager sollst du schaun, wie sich im Flintenfeuer Die Regimenter drehn, vielfüß'ge Ungeheuer, Auf denen hoch die Fahne schwankt; Die Trommel wirbelt dumpf, das Feldhorn läßt sich hören, Die Batterie fällt ein mit ihren Donnerchören, Daß unter ihr der Boden wankt. Ja, mehr der Wunder noch! Groß ist die Macht des Zaren; Du sollst auf einem Schiff mit Doppelrädern fahren, Von keines Tauwerks Last beschwert; Dem Strome beut es Trop und Trop dem Sturmgeheule, Wenn drin die Esse glübt, und wenn aus schwarzer Säule Der Gischt des Dampses brausend fährt.

Das Alles bieten wir. Nur laß die blut'gen Horben, Laß Steppe, Krieg und Zelt; komm reuig her zum Norden Und vor dem Herrscher beuge dich. — Ich aber wandte mich bei ihrer Worte Hadern, Es schwoll der rothe Zorn empor in meinen Adern — Der Zar ist nur ein Fürst wie ich.

Rasan hat seine Frau'n, schneeweiß mit schwarzen Locken, Moskau hat seinen Kreml und Kiew seine Glocken, Und Petersburg hat mehr als das; Doch böten sie mir auch die Wunder aller Fremde: Nicht käuslich sind mir drum mein schuppig Panzerhemde Und meine Freiheit und mein Haß.

# Schlufworf der ersten Musgabe.

Spätherbst 1841.

Wer in unserm guten Deutschland Sprecher will und Dichter sein,

Artig sei er doch vor Allem, klug gemäßigt, zahm und fein; Gern mit Ros' und Gänseblümchen mag er kränzen sich das Haupt,

Lerchentriller selbst und muntre Spapenweisen sind erlaubt; Aber wenn vom gold'nen Bogen, der vom Gott ihm ward zu Theil,

Er ein fühnes Wort entfendet als entflammten Feuerpfeil,

- Towards

Wenn sein Lied, ein wilder Falke, sich empor zur Sonne schwingt,

Daß das Rauschen seiner Flügel wie Prophetenruf erklingt: Ei, da meint man, daß ein solches Treiben nun und nimmer nutt,

Und cs naht die große Scheere, die ihm rasch den Fittich stutt.

Gleiches Loos erfuhr der Dichter, der zum Abschied vor euch tritt,

Da man auch von diesem Bäumchen seine grünsten Zweige schnitt.

Gern entsagt er jenen Liedern, doch das Gine schafft ihm Gram,

Daß man ihm als arg verbächtigt, was aus treuer Seele fam.

Drum, ihr Hörer und ihr Leser, klopft er sanft an eure Thur,

Und für das, was er verloren, o entschädigt ihn dafür, Nehmt ihn gern in eure Mitte, schenkt ihm willig eure Gunst,

Zeugt ihm, daß sein Schwung begeistert, und gebildet seine Kunst.

Aber ach! Auch diese Bitte drängt sich wohl umsonst an's Licht,

Unfre Zeit, die kühlverständ'ge, liebt die bunten Träume nicht.

Kalt zerlegt sie ihren Dichter, oder schließt ihm ganz ben Sinn,

Doch die süße Kunst, mit Andacht ihm zu lauschen, ist dahin.

Wie viel Schönes ging vorüber, und des Großen o wie viel Unbemerkt und unempfunden, gleich als sei's ein bloßes Spiel!

Keinen Kranz habt ihr gewunden um des Sängers Pilgerstab, Dem Siciliens Lorbeer schattet auf sein viel zu frühes Grab; Arnim schritt durch eure Mitte, wie ein träumender Gigant, Süßen Tiefsinn auf den Lippen, doch ihr habt ihn nicht erkannt;

Seiner Jugend Fehler habt ihr jenem o wie spät verzieh'n, Der den zweiten Faust geschaffen, den gewaltigen Merlin, Erst, als in den Epigonen er zu euch herunterstieg,

Als münchhausisch er gefabelt, rieft ihr: Sieg, und aber: Sieg;

Und dein Haupt, o Schwan von Hellas, schönheitstrunk'ner Hölderlin,

Sollte statt ber Lorbeerkrone nur ein Dornenkranz umzieh'n.

Wohl, wenn solche Namen dämmernd schwinden, würde manchem bang,

Doch es wohnt mir tief im Busen ein geheimnisvoller Klang,

Nimmer läßt er stumm mich rasten, und in Liebe, Lust und Zorn,

In der Angst des Schmerzes selber bleibt er stets des Liedes Sporn;

Und ich fühl's, wer todesmuthig um den höchsten Preis nicht ringt,

Würdig kann er nie erscheinen, daß das Höchste ihm gelingt.

Drum frisch auf! dem heißen Drange und der jungen Kraft vertraut!

Hoffend spann' ich meine Segel als ein kühner Argonaut, Jenen Wunderküsten gilt es, die mir Ahnung längst verhieß, Und die Liebe meines deutschen Bolkes sei mein gold'nes Bließ.

Leuchtet günstig benn, ihr Sterne, eb'ne dich, bewegtes Meer,

Auf den dunkeln Purpurwogen trage stolz das Schiff daber, Webe sanft, o Wind, geschwängert von den Düften des Jasmin,

Glüdverkundend um das Steuer platsch're, freundlicher Delphin,

Aber du, o klarer himmel, dessen Besten ewig blau'n, Laß hernieder auf die Lippen gold'ne Melodie mir thau'n, Daß mein Lied wie Wassenrauschen bald erbraus' im Männerchor,

Bald wie Flötenton verhalle schmelzend in des Mädchens Ohr;

Gieb mir Kraft zum schwersten Werke, bis der Preis mein Eigenthum,

Denn das höchste, was der Dichter mag erringen, bleibt der Ruhm.

## Un Georg Gerwegh.

Februar 1842.

Es scholl bein Lied mir in das Ohr So schwertesscharf, so glockentönig, Als wär' aus seiner Gruft empor Gewallt ein alter Dichterkönig. Und doch! Ich weis' es nicht von mir, Ich muß dich in die Schranken laden; Komm an in voller Harnischzier, Auf Tod und Leben Kampf mit dir, Kampf du Poet von Gottes Gnaden!

Bist du dir selber klar bewußt, Daß deine Lieder Aufruhr läuten; Daß Jeglicher nach seiner Brust Das Aergste mag aus ihnen deuten? Der Zwerg, der matte Pfeile schnitt, Wohl, — schieß' er ohne sest zu zielen; Doch wer vom Wetterlicht umblitt Im Donnerwagen grollend sitt, Der soll nicht mit den Zügeln spielen.

Fürwahr, ein Sämann schreitest du,
Der Samen streut, doch der Zerstörung;
Ein Glöckner, der aus ihrer Ruh
Die Bölker stürmt, doch zur Empörung.
Du willst die Flamme, die so rein
Und heilig strahlt durch alle Lande,
Du willst den warmen Gottesschein
Zur Facel Herostrats entweih'n,
Und schwingst sie wild zum Tempelbrande.

Wozu sonst dieses Schwerterklirr'n, Die Kriege, die dein Lied gesodert, Die hast'ge Glut, die durch dein Hirn In tausend Funken prächtig lodert? O nein! Das ist nicht deutsche Art! Wohl kämpsen wir auch für das Neue; Um's Freiheitsbanner dichtgeschaart So stehn auch wir; doch ausbewahrt Aus alter Zeit blieb uns die Treue.

Verhaßt auch uns ist der Baschkir, Der Untersocher der Gedanken, Und keinen Deut begehren wir Von jenen übermüth'gen Franken. Wir wollen auch, daß frei das Wort Durch alle Lüfte möge fluten; Es dünkt auch uns in Süd und Nord Das Wort der beste Freiheitshort — Doch soll darum dein Volk verbluten? Nein! Glaub, der Tag ist bald erwacht, Der Morgen naht, wo wir's erringen, Nicht ohne Kampf, doch ohne Schlacht, Der Geist ist stärker als die Klingen. Geharnischt steht er auf dem Plan, Er, der mit Luthern einst gesochten; Durch tausend Lanzen bricht er Bahn, Und mag die Hölle dräuend nahn: Der Lorbeer bleibt ihm doch geslochten.

Drum thu dein Schwert an seinen Ort, Wie Petrus that, da er gesündigt; Die Freiheit geht nicht auf aus Mord, Blick nach Paris, das dir's verkündigt. Vom Geist will sie gewonnen sein; Doch wer ihr Kleid so rein und heiter Mit blut'gem Makel mag entweih'n, Und säng' er Engelsmelodei'n: Der ist der Welt, nicht Gottes Streiter.

Ich sing' um keines Königs Gunst, Es herrscht kein Fürst, wo ich geboren; Ein freier Priester freier Kunst Hab' ich der Wahrheit nur geschworen. Die werf' ich keck dir in's Gesicht, Keck in die Flammen deines Branders; Und ob die Welt den Stab mir bricht: In Gottes Hand ist das Gericht; Gott helse mir! — Ich kann nicht anders.

### Gesicht im Walde.

Ich hatte mich verirrt im tiefsten Wald, Schwarz war die Nacht, unheimlich troff der Regen, Der Sturm ging in den Wipfeln wild und kalt.

Da sah ich plötzlich unfern meinen Wegen Durch's seuchte Laub blutrothe Funken sprühn, Und Hammerschläge dröhnten mir entgegen.

Durch Dornen und durch Buschwerk drang ich kühn, Und bald gewahrt' ich, rings vom Wald umfangen, In hoher Hall' ein Schmiedesseuer glühn.

Drei Riesen waren's, die die Hämmer schwangen, Berußt, die Augen nur auf's Werk gekehrt, Dazu sie schauerliche Weisen sangen.

Sie schmiedeten an einem großen Schwert, Zweischneidig war's, der Griff als Kreuz gestaltet, Die Kling' ein Strahl, der züngelnd niederfährt.

Und Einer sang in Tönen, fast veraltet, Doch also tief, wie wenn emporgeschwellt Der mächt'ge Hauch in dumpfer Orgel waltet:

"Es rührt im Birnbaum auf dem Walserfeld Sich schon der Saft, und deinem Volk zum Heile Erscheinen wird der langersehnte Held.

Drum rüstig mit dem Hammer, mit der Feile! Das Schwert, das Königsschwert muß fertig sein, Und unser Werk hat Gile, Gile, Eile!"

Er schwieg, und singend fiel der Zweite ein Mit einer Stimm', als wollt' er aus den Grüften Mit Erzposaunenschall die Todten schrein: "Es hat zu Nacht gedonnert in den Klüften Des alten Bergs, den man Kyffhäuser heißt, Und einen Adler sah ich in den Lüften.

Wie Sturmesrauschen klingt es, wenn er kreist, In seinen Fängen trägt er Blipeskeile, Die Rabenbrut entflieht, wo er sich weist.

Drum rüstig mit dem Hammer, mit der Feile! Zur rechten Stunde sei das Werk gethan; Das Kreuzesschwert hat Gile, Gile, Gile!"

Und tief einfallend hub der Dritte an, Das scholl, wie unterird'sche Donner grollen, Wenn sich die Lava rühret im Bulkan:

"Die Zeit ist schwanger; aus den dürren Schollen Wird eisern aufgehn eine Kriegersaat, Sein rothes Banner wird der Kampf entrollen.

Drum schreiten hohe Geister früh und spat Durch's deutsche Land, und pochen an die Thüren, Und mahnen laut: der Tag des Schicksals naht!

Viel eitles Blendwerk wird er sich erkuren, Mit Lächeln loden, dräu'n mit Blipgeschoß, O lasse keiner dann sein Herz verführen!

Denn Füße nur von Thon hat der Koloß, Und stürzen wird er über kurze Weile, Im Fall begrabend seiner Anechte Troß.

Drum rüstig mit dem Hammer, mit der Feile! Ihr Bälge blast, ihr Funken sprüht empor! Das Schwert des Siegs hat Eile, Eile, Eile!" So sangen sie. Dann schwieg der dumpfe Chor, In kaltem Schauer bebten meine Glieder, Doch wagt' ich nicht mich in der Halle Thor.

Zuruck ins schwarze Dickicht floh ich wieder, Und sah verlöschen bald der Flamme Licht, Nur bang im Haupt noch summten mir die Lieder.

Kaum weiß ich jest, war's Traumbild, war's Gesicht? Doch mahnt es, daß auch wir das Schwert bereiten, Das Schwert des Geistes, welches nie zerbricht.

Bachet und betet! Schwer find die Zeiten.

## Lübecks Bedrängniß.

1844.

Nun reich', o Muse, den Pokal, Doch laß von hellem Zorn ihn schäumen! Ein Lied gieb, das wie Blizesstrahl Die Schläfer schreck' aus ihren Träumen! Wie Ruf der Glocke zur Gefahr Erschall' es weit im deutschen Lande; Es gilt der Stadt, die mich gebar, Der Mutter, die man schlägt in Bande!

Wie steigst, o Lübeck, du herauf In alter Pracht vor meinen Sinnen An des beslaggten Stromes Lauf, Mit stolzen Thürmen, schart'gen Zinnen! Dort war's, wo beiner Erker Zahl Der Hansa Boten wartend zählten, Dort, wo die Väter hoch im Saal Ein Haupt für leere Kronen wählten. Denn eine Fürstin standest du, Der Markt war dein und dein die Wege, Du führtest reich dem Süden zu, Was nur gedieh in Nordens Pflege. Es bot dir Norweg seinen Zoll, Der Schwede bog sein Haupt, der Däne, Wenn deine Schiffe segelvoll Vorübersloh'n, des Meeres Schwäne.

Und jest? — Verhüll' ihn nicht im Lied, Den Schmerz, daß solcher Glanz zerronnen; Nur leis' um deine Stirn noch zieht Die Glorie der versunknen Sonnen. Wohl beugt sich still, wen eh'rnen Schritts Ein groß Geschick im Gang versehret, Doch das empört, wenn Menschenwiß An alter Größe hämisch zehret.

Jest trägst du das. Der Schwingen Zier Zerpflückt man deinem Nar mit Hadern, Durchschneidet kleinen Ingrimms dir Die Straßen, deines Lebens Abern. D Schmach und Scham! Das Land hindurch Ist tiefer Fried' in Süd und Norden, Du aber bist wie eine Burg, Die man umlagert hält, geworden!

Du zahlst es spät uns heim fürwahr, O Dänemark, mit bittrem Leide, Daß einst vor uns dein Waldemar Erzittert' auf Bornhöved's Heide; Daß er, der kaum noch trunknen Muths Geprunkt im Schwarm der Bogenspanner, Auf flücht'gem Kenner, wund, voll Bluts Heimsprengte nach verlornem Banner. Doch sei's. Du warst uns ewig feind; Und magst du Bündner auch dich wähnen: Bon Herzen hast du's nie gemeint, Es taugt der Deutsche nicht zum Dänen. Wir sah'n uns bei der Dörfer Brand Zu oft ins Aug' auf blut'gem Pfade, Als unsrer Bürger Schaar noch stand Des Reiches Wall am Nordgestade.

Und als du jüngst in sinster'm Muth Dem Franken dich, dem Feind verbündet: Da ward des alten Haders Glut, Die kaum erloschne, neu entzündet. Wir aber stürzten zornentsacht Bur Fahne bei der Trommel Dröhnen; Es tauft' als Priest'rin uns die Schlacht Mit Blut zu Deutschlands freien Söhnen.

Bei dieser Weihe, die uns ward, Und bei dem Geiste, den wir tragen, Der heute noch so deutscher Art Sich rühmt, wie in der Väter Tagen, Bei jenem Band, das Pfeilen gleich Umwindet alle deine Stämme, O hör' uns rusen, deutsches Reich, Und unsres Feindes Trupen dämme!

D wär' ein Hauch Bertrand's de Born,
Des Troubadours, in meinen Zeilen,
Daß grollend eines Königs Zorn
Sie waffneten mit Blitzeskeilen!
D naht' uns Einer jett, ein Hort!
Es drängt die Noth — o daß er käme
Und spräche deutsch das Kömerwort:
"Sorgt, daß die Stadt nicht Schaden nehme!"
Geibel. Bes. Werte. I.

Doch ist's umsonst, verweht ein Blatt Im Wind der Auf, den wir entsenden: Dann naht dein Letztes, alte Stadt, Dann wiss' in Schweigen groß zu enden. Geharnischt, stehend wie der Sid Zusammenbrich mit deinem Ruhme, Und deines letzten Dichters Lied Nimm mit hinab als letzte Blume!

# Un den König von Breußen.

Dezember 1842.

Ich habe nie nach Gunst gerungen, Ich sang allein was ich gemußt; Wie Rosen, frisch dem Lenz entsprungen, So brach's hervor aus meiner Brust. Und fröhlich streut' ich in die Winde Die leichte, reiche Blumenpracht; Ob sie der Freund, der Tadler sinde, Ich hab' es nie zuvor bedacht.

Doch Dir, o Fürst aus edlem Stamme, Der treu vor Gott sein Volk regiert, Den schöner noch des Geistes Flamme Als seiner Läter Krone ziert, Auf den, wenn sich die Wolken schwärzen, Als Leuchtthurm schauet Deutschlands Kern; Wie dank' ich Dir aus tiefstem Herzen, Wie dank' ich Alles Dir so gern!

Was ich in unfrer Wälder Stille, An Hellas Strand umfonstsbegehrt, Das hat Dein königlicher Wille Aus freien Hulden mir gewährt: Du gabst ein Leben mir vom Staube Des niedern Marktes unberührt, Ein Leben, wie's im grünen Laube Der freie Bogel singend führt.

So helfe Gott mir, daß ich walte Mit Ernst des Pfundes, das mir ward, Daß ich getreu am Banner halte Der deutschen Ehre, Zucht und Art. Fern von dem Schwarm, der unbesonnen Altar und Herz in Trümmern schlägt, Quillt mir der Dichtung heil'ger Bronnen Am Felsen, der die Kirche trägt.

Nicht, daß mir drum in Nacht versunken Die Welt und ihre Schönheit sei, Nein! Wer aus jenem Born getrunken, Dem ward erst ganz die Lippe frei. Sein ernster Muth mag fröhlich scherzen Des Grundes, drauf er steht, bewußt; Er trägt erblüht im reinen Herzen Den Rosengarten jeder Lust.

Und wo die grimmsten Qualen bluten, In jeden Abgrund schaut er kühn, Sieht er doch ob den sinstern Fluten Den Bogen der Versöhnung glühn. Den Fluch, den Dedipus entsandte, Er zeugt ihn neu aus heiter'm Sinn, Und schreitet unversehrt, wie Dante Selbst durch der Hölle Flammen hin.

So laß mich stehn, so laß mich ringen, Und so durch Wonn' und Jammer gehn! Kein eitel Spielwerk ist mein Singen, Ich spür' in mir des Geistes Wehn. Und ob auch der Bernichtung Tönen Der Haufe rasch entgegenstammt: Zu bau'n, zu bilden, zu versöhnen, Fürwahr, mir dünkt's ein besser Amt.

Db jemals ich den Kranz gewinne, Des Dichters Preis, wer sagt es an! Steil ragt empor des Ruhmes Zinne, Und kaum betrat ich erst die Bahn. Doch rührt von jenen dunkeln Zweigen Ein Blatt auch nur die Stirne mir: Der Mutter sei's geweiht zu eigen, Dem deutschen Baterland, — und Dir. Sonette.

,

•

,

•

## Deutsche Klagen vom Jahr 1844.

I.

So wie der Hirsch, verletzt von Pfeil und Speer, In's Dickicht fleucht, um einsam zu verenden, So flücht' ich mich zu deinen Felsenwänden, Zu deinen stummen Grotten, ew'ges Meer.

Mein Herz ist wund und meine Seele schwer; Das Wort der Freiheit hört' ich täglich schänden, Und deren Amt es war, hier Trost zu spenden, Sie trugen sein zu walten kein Begehr.

Drum laßt mich gehn! Hier, wo mit feuchten Schwingen Die Winde tosen und die Wogen schlagen, Will jedem Tag ein zornig Lied ich singen.

Und jede Morgenröthe will ich fragen: Bist du die Botin, uns das Heil zu bringen? Doch keine, keine wird mir Antwort sagen.

#### II.

Dem Winde möcht' ich meine Sorgen geben, Daß er hinaus in's weite Meer sie trüge, Ich möchte, meiner Jugend Traumesflüge Erneuend, wieder kühn in's Blaue streben. Doch ernster ward und bittrer ward das Leben, Es giebt uns Seuszer statt der Athemzüge, Ist jede Lust doch eine halbe Lüge, Wenn Wetter so wie jest am Himmel schweben.

Der Lenz hat seinen Rosendust verloren; Die Hossnung selbst, die jugendliche rasche, Pocht wie ein Kind nur schüchtern an den Thoren.

Die Lust versieget mit dem Gold der Flasche, Und nur der Schmerz steigt ewig neugeboren Ein dunkler Phönix wieder aus der Asche.

### III.

Wenn Kinder weinen, pflegt's nicht lang zu währen, Getröstet sind sie bald mit bunten Flittern, Und Thränen, die in Mädchenaugen zittern, Sind Perlen, die die Schönheit nur verklären.

Doch anders ist es mit des Mannes Zähren; Vom Schmerz erpreßt, vom langgenährten, bittern, Sind sie den Tropfen gleich, die vor Gewittern Unheilverkündend sprühn auf Laub und Aehren.

O böse Zeit, wo solch ein heißer Regen An tausend Wimpern hängt, daß wir mit Zagen Allstündlich schaun dem Wetterschlag entgegen!

Die Donner raunen fern, die Wolken jagen; Und wogt auch heute noch der Felder Segen: Was morgen übrig ist, wer mag es sagen!

### IV.

Das ist der Fluch von diesen trüben Zeiten, Wo losgelassen die Parteien toben, Daß kaum der Starke, welcher blickt nach Oben, Vermag in Reinheit mittendurch zu schreiten.

Nur Einen Fußbreit mag er seitwärts gleiten, So hat sein ganzes Wesen sich verschoben, Nur Einen Schritt, so lernt sein Mund zu loben, Was er noch jüngst bedacht war zu bestreiten.

Drum gieb, o Herr, daß ich die Lebensamme, Die heil'ge Freiheit, nie mit jenem Weibe Im blut'gen aufgeschürzten Kleid verdamme!

Und ob die Wilde mich an meinem Leibe Schmerzlich versehren mag mit Erz und Flamme: Gieb, daß ich treu der Himmelstochter bleibe!

### V.

D hüte dich zu spielen mit dem Schwert! Ein Dämon wohnt, ein feindlicher, im Eisen; Du weißt nicht, lässest du es leuchtend freisen, Ob's nicht in deines Freundes Busen fährt.

Und hat man kühn zu schleubern dich gelehrt, Laß keinen Ball vom Berg zur Tiefe reisen! Wer sagt dir, ob er nicht auf schnee'gen Gleisen Zur tödtlichen Lawine sich verkehrt?

Und wenn es stürmet wie in unsern Tagen, Rein müßig Wörtlein gieb dem Wind zum Raube, Daß er es könn' im Lande weiter tragen. Ein schlimmer Herold ist der Wind, das glaube, Und hat ein Wort schon manchen Mann erschlagen, Der hoch war wie die Ceder über'm Staube.

#### VI.

"Was schautest gestern du so sinster drein, Da schwarz auf's Meer die Wolken niederzogen, Und kreischend vor dem Sturm die Möven flogen, Die Schwingen tauchend in den Wetterschein?

Mir war's als würd' ich ledig jeder Pein, Und jauchzen mußt' ich in's Geroll der Wogen, Doch trübe standest du, das Haupt gebogen — Was war's? Du siehst, die Luft ist wieder rein."

Nicht schelt' ich beinen ungestümen Drang, Dem Anaben wird im Sturm die Brust erweitert, Der Fluten Donner däucht ihm wie Gesang;

Wohl hast du Necht, der Himmel glänzt erheitert, Die Sonne wandelt ruhig ihren Gang — Doch weißt du auch, wie viel heut Nacht gescheitert?

#### VII.

Zum Himmel bete, wer da beten kann, Und wer nicht aufwärts blickt nach einem Horte, Der sag's dem Sturm, daß er von Ort zu Orte Es weiter trag' als einen Zauberbann.

Der Säugling, der zu stammeln kaum begann, Von seiner Mutter lern' er diese Worte, Du Greis noch sprich sie an des Grabes Pforte: "O Schickfal, gieb uns Einen, Einen Mann!"

a a maryon

Was frommt uns aller Witz der Zeitungskenner, Was aller Dichter wohlgereimt Geplänkel Bom Sand der Nordsee bis zum wald'gen Brenner!

Cin Mann ist noth, ein Nibelungenenkel, Daß er die Zeit, den tollgewordnen Renner, Mit eh'rner Faust beherrsch' und eh'rnem Schenkel.

#### VIII.

Laß ab, v Mädchen, diese Zeiten sind Für Lieb' und Rosenlauben nicht geschaffen; Nicht darf in süßem Spiel der Arm erschlaffen; Darum laß ab, laß ab von mir, mein Kind.

Trompetenklänge flattern hoch im Wind, Von Wunden redend, die schon morgen klaffen: Es dröhnt das Lager, und der Gott der Waffen Ist wie der Gott der Liebe rasch und blind.

Vielleicht ist schon geschärft die Lanzenspiße, Die mich durchbohren soll in Mordbegier, Und diese Stirne bald ein Ziel der Blige.

Fahr wohl, daß nicht der Stahl, gezückt nach mir, Auch deine Bruft, auch deine Schulter rize! Fahr wohl, fahr wohl! Und Friede sei mit dir!

#### IX.

Bei Gott, ich zähle nicht zu den Verwegnen, Die um ein Nichts ein schwer Verhängniß fodern, Doch besser, als am innern Krebs vermodern, Däucht mir's, dem Feind auf blut'gem Feld begegnen.

THE PARTY OF

Ja, dreifach will ich jett die Stunde segnen, Wo ihrer Scheiden bar die Schwerter lodern, Und wo an euern Moseln, euern Odern Statt ew'ger Zankesworte Kugeln regnen.

O fäh' ich morgen schon den Sonnenschein Sich spiegeln auf den Helmen der Geschwader! Ging's morgen schon in Feindes Land hinein!

Krieg! Krieg! Gebt einen Krieg uns für den Hader, Der uns das Mark versenget im Gebein! — Deutschland ist todtkrank — schlagt ihm eine Ader!

### X.

Des eiteln Jammers trug ich immer Scham, Doch nicht erröth' ich über diese Zähre; Achill, der Götter Enkel, weint' am Meere, Da seine Mutter ihn zu trösten kam.

Doch war das Leid, das ihn gefangen nahm, Nicht meinem gleich an Bitterkeit und Schwere; Er weint' im Zorn um seine Lieb' und Ehre, Ich weint' um meines Vaterlandes Gram.

Doch nun genug! Jett gilt es sich zu fassen, Und nicht, ein händeringender Tribun, Den Lärm noch zu vergrößern auf den Gassen.

Rannst du nicht handeln, laß die Worte ruhn; Und lerne, wo nicht freudig, doch gelassen Und fest das Unabänderliche thun.

## Für Schleswig-Holstein.

1846.

I.

Deutschland, die Wittib, saß im Trauerkleide Und ihre Stimme war von Stöhnen heiser, Da man sie schied von ihrem Herrn und Kaiser, Dem sie verschworen war mit theurem Eide.

Doch ist ein Tröster kommen ihrem Leide: Der Geist der Eintracht, welcher nun mit leiser Gewalt-um ihre Stirn die Eichenreiser Zusammenhält, daß keins vom Kranze scheide.

O Kaisererbe, Geist voll Kraft und Milde, Die Stunde schlug, der Welt an allen Enden Zu künden, daß du seist kein Wahngebilde.

Der Däne wagt's, ein deutsch Geschlecht zu schänden; O deck' es zu mit deinem breiten Schilde, Und mit dem Schwert umgürte deine Lenden!

### П.

Deutschland, bist du so tief vom Schlaf gebunden, Daß diese fremden Zwerge sich getrauen, Mit frechem Beil in deinen Leib zu hauen, Als könntest du nicht spüren Streich und Wunden?

Ist deine Ehre so dahingeschwunden, Im Mund der Lölfer, daß sie keck drauf bauen, Mit theilnahmloser Ruhe würden schauen Die Schmach des kranken Gliedes die gesunden? Erwach' und steig' empor in Zornes Lohen! Laß aus der Brust, die nicht umsonst sich brüstet, Die Riesendonner deiner Stimme drohen!

Da werden die nach deinem Raub gelüstet Entsetzt zerstäuben, wie die Troer flohen Beim Ruf Achills, noch eh' er sich gerüstet.

#### III.

Es ist ein Ruf in's Niederland gekommen Bom Gau her, wo der Eider Fluten münden, Der jede deutsche Seele muß entzünden, Und war sie nie bis heut in Zorn erglommen.

Vom Niederlande hat's der Harz vernommen, Da schrie er auf aus seinen hundert Schlünden, Dem Fichtelberg die Botschaft zu verkünden; Der rief den Alpen sie, vor Grimm beklommen.

Die Alpen sandten sie nach Ost und Norden Mit Rhein und Donau, die im Wogenbrande Wie Zornesadern schwollen aus den Borden.

Nun wissen's schon die Kinder weit im Lande, Und alle Stimmen sind Ein Schrei geworden, Ein Schrei nach Sühne für so große Schande.

#### IV.

Das Elsaß, roth im Schmuck der Purpurtraube, Den Blutrubin in unsres Reichs Geschmeide, Ausbrach der Frank' ihn mit des Schwertes Schneide, Daß er in seines Königs Kron' ihn schraube.

L-royn

Doch da er's that, lag unser Bolk im Staube Blutrünstig, mit zerrissnem Eingeweide, Und so ersäuft in tausendfachem Leide, Daß keiner fragen mochte nach dem Raube.

Und bennoch grollen wir mit unsern Bätern, Daß sie, wiewohl bis auf den Tod zerspalten, Berloren, was verloren blieb uns Spätern.

Wie sollten wir nun, die wir stark uns halten, An unsern Enkeln werden zu Berräthern, Das thuend, drum wir unsre Ahnen schalten!

#### V.

Der alte Münster spricht im Glockenklange: Mich hieß die deutsche Kunst in bessern Tagen Mit meinen Gipfeln in die Sterne ragen, Doch steh' ich längst betrübt in welschem Iwange.

Jest, wo ich schaue nach der Zeiten Gange, Gewahr' ich, daß auf's neu mit frechem Wagen Ein Fremdling sich vermißt, ein Glied zu schlagen Vom deutschen Leib, und lauschen muß ich bange.

Gelingt's ihm: weh, so will im Staub ich trauern, Die Gluten meiner Rose sollen bleichen, Mit Seufzern will ich sprengen Thurm und Mauern.

Doch glückt's ihm nicht, so soll's mir sein ein Zeichen: Auch meine Anechtschaft wird nicht ewig dauern, Einst werd' ich ausgelöst mit Schwertesstreichen.

- Crayli

#### VI.

Nun sei versiegelt jeder kleine Haber, Berstummt jedwede Klage, die wir sangen, Da unser aller Feind sich unterfangen, Aus unsrer Burg zu brechen eine Quader.

Wem deutsches Blut noch füllt die Herzensader, Nach anderm Recht nicht soll er jetzt verlangen, Als schwertgerüstet, Zornglut auf den Wangen, Zu stehn mit seinen Brüdern im Geschwader.

Einmüthig gilt's das Banner hoch zu tragen, Bis auf den Raub der Fremdling hat verzichtet, Wo nicht, bis daß im Blut er liegt erschlagen.

Wenn dann am Meer das Siegsmal aufgerichtet, Dann laßt uns gehn, im Cichenforst zu tagen, Und unser eigner Handel sei geschlichtet.

#### VII.

Vom Holger Dänen klingt mir's in den Sinnen Und von Morgand, der Königin der Feyen, Die stete Jugend ihm ließ angedeihen, Ihn in des Meers Krystallpalast zu minnen.

Er aber floh mit schnellem Schiff von hinnen, Am Land ein rosig Königskind zu freien; Da brach der Zauber und er stand im Neihen, Sein Goldhaar greis, sein Purpur Bettlerlinnen.

Die alte Sage will bein Bild bir zeigen, O Dänemark, doch glaubst du keiner Sage, Da du die deutsche Maid begehrst zu eigen. Wohlauf denn, Holger, auf zum Brautgelage, Zum Hochzeitstanz, wo Schwerter sind die Geigen, Daß deine ganze Blöße kommt zu Tage!

#### VIII.

O Muttersprache, reichste aller Zungen, Wie Lenzwind schmeichelnd, stark wie Wetterdröhnen, In deren dreimal benedeiten Tönen Zuerst erfrischt das Wort des Herrn erklungen,

Mit eh'rnen Banden hältst du uns umschlungen, Uns alle, die du zählst zu deinen Söhnen, Daß keiner sich dem Machtspruch mag gewöhnen, Der ihm mit anderm Laut in's Ohr gedrungen.

Nun aber wollen dir die Weltgestalter Entziehn ein ganz Geschlecht nach ihren Launen, Und dänisch welschen soll's im neuen Alter.

Wohl mag dich, Mutter, fassen drob ein Staunen, Doch zage nicht! Nein, greif' auf deinem Psalter Ein wehrhaft Lied, schmetternd wie Kriegsposaunen!

#### IX.

Mich will's bedünken fast gleich einem Schwanke, Daß dieses Inselreich, das kleine schwache, Aufbäumend wie ein zorn'ger Meeresdrache, Sich wider uns erhebt zu grimmem Zanke.

Beibel, Des. Werke. I. Denn eines Streichs nur braucht's, so liegt zum Danke Für solchen Trop es da in blut'ger Lache, Es sei denn, daß vor unsrer starken Rache Der Slav' es wolle schirmen oder Franke.

Doch wär' es so, und spie' aus seinen Kreisen Der Eispol Schaaren her wie Sand am Meere, Und brüllte Frankreich, seinen Ruhm zu speisen:

Auf dann, mein Volk, die Herzen hoch, die Speere! Dann galt es erst im Kampf uns zu erweisen, Im ein'gen Riesenkampf um Deutschlands Ehre.

#### X.

D hätt' ich Drachenzähne statt der Lieder, Daß, sät' ich sie auf diese dürre Küste, Draus ein Geschlecht von Kriegern wachsen müßte, Im Waffentanz zu rühren Eisenglieder.

Sie alle sollten Deutschlands Heerschild wieder Erhöhn, unnahbar jedem Raubgelüste, Und nimmer fragen nach des Kampfes Rüste, Bis Hauch des Siegs umspielt' ihr Helmgesieder.

Nun hab' ich Worte nur, allein wie Saaten Will ich sie streun in deutsche Seelen wacker, Ob hier und dort mag eine Frucht gerathen.

Doch soll braus aufgehn nicht ein Zorngeslacker, Nein, ruhig ernst ein Muth zu großen Thaten. Du aber, Herr, bereite selbst den Acker!

#### XI.

Es sprach der Herr zu uns in Arieges Lohen: Seid einig, und wir waren's eine Stunde, Doch lachten wir des Worts aus seinem Munde, Da am Gewölf der Glutschein kaum entslohen.

Nun läßt er wieder seine Stimme drohen, Und mahnt uns festzustehn im guten Bunde. O hört den Ruf ihr Niedern in der Runde, Und beugt euch ihm auf eurem Thron, ihr Hohen!

Denn also spricht Er: Habet ihr danieden Bergessen schon der Trübsal eurer Herzen, Die auf euch kam, da ihr euch jüngst geschieden?

Seid Eins, sonst muß Ich euch gleich spröden Erzen Zerbrechen oder neu zusammenschmieden Im Feuer meines Zorns und eurer Schmerzen.

#### XII.

Es sitt die Zeit am großen Webestuhle, Im Teppich der Geschicht' ein Bild zu weben; Schon seh' ich hin und her die Fäden streben, Der Rieseneinschlag rauscht, es dröhnt die Spule.

Noch kannst du wählen, Deutschland, ob zur Buhle Sie dich dem sternbekrönten Ruhm soll geben, Ob im Geweb' ein Schmachbild du willst leben, Ein Hohn den Völkern bis an's fernste Thule. Sprich aus — boch gilt kein Zaudern jest noch Zagen — Willst hülflos du von deinem Angesichte Die Kinder stoßen, die dein Schooß getragen?

Sprich, oder willst in grollendem Gerichte Die sie bedrängen du zu Boden schlagen? — Thu deinen Spruch! Es harrt die Weltgeschichte.

# Emanuel Geibels

# Gesammelte Werke.

In acht Bänden.

Zweifer Band.

Juniuslieder. — Iulian.



### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1883.

Drud von Gebrüder Aroner in Stuttgart.

# Inhalt.

# Inniuslieder.

#### Lieber.

|                        |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | Seite |
|------------------------|---|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Sei getrost            |   |     |      |   | 4 | • |   |   | ٠ | , | 0 |   |   | 3     |
| Früh morgens           |   |     |      | ٠ |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 4     |
| Kriegslied             |   | *   |      |   | • |   |   | 4 | 4 |   |   |   |   | 4     |
| Trinklied der Alten .  |   |     |      |   | * |   | ٠ | ٠ | ٠ | 9 |   |   | • | 5     |
| Reue Liebe             | • | •   |      |   |   | • |   | • | ٠ | ٠ |   | 0 |   | 6     |
| Schöne Tage            |   |     |      |   | • | ٠ | • | 4 |   |   | • |   |   | 7     |
| In Gebirg              |   |     |      |   | • |   | • | • | ٠ | 0 | ٠ | ٠ |   | 8     |
| Unter der Loreleh      | ٠ |     | •    |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 9     |
| Die Sonnenblume        | ٠ |     |      |   | ٠ | ٠ | • | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ | 10    |
| Lied des Mädchens .    |   | ٠   | •    | • | ٠ |   | ٠ |   | 4 |   |   |   |   | 11    |
| Die Verlassene         |   |     |      |   |   |   |   |   |   | ь |   |   |   | 11    |
| Lieb des Alten im Bart |   | •   |      |   | • |   |   | ٠ |   | ٠ | • | • |   | 12    |
| O was bleibt dem arme  | n | Hen | :zei | ı | • |   |   |   | ٠ | • | • | ٠ |   | 13    |
| Aurt von Whl           | • |     |      | ٠ |   |   | ٠ | • | 8 | 4 | ٠ |   | • | 13    |
| Herbstlieder 1—3       |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 14    |
| Zu Volksweisen 1—6.    |   |     | •    |   | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 17    |
| Im März                | • | 4   |      |   | • |   | • | • |   |   | ٠ |   | • | 23    |
| Den Freunden           | • | ٠   | •    |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |   | * | ٠ | ٠ | 24    |
| Für Musik              |   | •   |      | • |   | ٠ | • | ٠ |   |   | • |   | • | 24    |
| Jägers Liebe 1—3.      |   |     | ٠    | ٠ | ٠ | • | • |   | • | ٠ |   | ٠ | ٠ | 25    |
| Melufine               |   |     |      |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | 0 | 27    |
| Unruhe                 | • |     |      | ٠ |   |   |   |   |   | • | ٠ | ٠ |   | 28    |
| Herbstklage            | • | •   | ٠    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 28    |
| Minneweise             | • | •   | •    |   |   | ٠ |   |   |   |   | • |   |   | 30    |
| Donatus 1-3            |   |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31    |

|                      |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   | 3 | eite |
|----------------------|------|-----|------|-----|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|
| Gute Stunde          |      | •   |      |     |    |     | ٠  | •  |   | • |   | • |   |   | 32   |
| Lied vom Wein        |      | •   | •    |     | •  |     |    | •  | • | • | • | • | • |   | 33   |
| Lied des Corfaren .  |      |     |      |     |    | •   | ٠  |    | • |   |   |   |   |   | 35   |
| Frühlingslieder 1-   | в.   |     |      |     | ٠  |     |    |    | • |   |   | • | • | • | 37   |
|                      |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |      |
|                      | Ber  | mi  | jáh  | te  | G  | edi | фt | e. |   |   |   |   |   |   |      |
| An den Genius        |      |     |      |     |    |     |    | •  |   | • |   | • | • |   | 40   |
| Rachts am Meere .    |      | •   |      |     |    | •   |    | •  | • | • | • | • |   | • | 41   |
| Gebet                |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 42   |
| Aus dem Walde.       |      |     | •    |     |    |     | 4  |    | ٠ |   | ٠ | • | • |   | 43   |
| Frühlingshymnus .    |      |     |      |     | ٠  |     |    |    |   | • |   | • | ٠ |   | 44   |
| Heimkehr             |      |     |      |     | •  | •   | ٠  | •  | • | ٠ |   | • | ٠ |   | 47   |
| Wiedersehen          |      |     |      |     |    | ٠   | ٠  |    | • | • | • | • | ٠ |   | 48   |
| Sonett               |      |     |      |     |    |     | •  | •  | • | • | • |   | ٠ | • | 49   |
| Lette Sühne          |      | •   |      |     | •  |     | ٠  | •  | • | • |   | ٠ | • |   | 50   |
| Wind und Glück .     |      |     |      | •   |    | ,   |    | •  | • | • | • |   |   |   | 51   |
| Die junge Zeit       |      |     |      | •   | •  |     | ٠  | •  | • | • | • | • |   |   | 52   |
| Frühlingsbraufen     |      |     |      |     |    |     |    |    | • |   | • | ٠ | ٠ | • | 54   |
| Am Meere             |      |     |      |     |    |     | ٠  | ٠  | ٠ | • | ٠ | ٠ | • |   | 55   |
| Beruhigung           |      |     |      |     |    |     |    |    | • | • | • | • | ٠ |   | 57   |
| Ich fah den Wald s   |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   | • |   |   | 57   |
| Frohe Botschaft .    |      |     |      |     |    |     | •  |    |   | • |   | • |   |   | 58   |
| Heimweh              |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   | • | • |   |   | 59   |
| Daheim               |      |     |      |     |    |     |    |    | • | ٠ | • | • |   |   | 62   |
| Wiedersehen          |      | •   |      |     | •  | •   |    | •  | • | • | • |   | ٠ |   | 63   |
| Nach zehn Jahren     |      |     | •    |     |    | •   |    |    |   |   |   | • |   |   | 65   |
| Am Bergfee           |      | •   |      |     |    | •   |    |    |   |   |   |   |   |   | 66   |
| Einem Freunde .      |      |     | •    | •   |    | •   | •  |    | ٠ | • | • | • | ٠ |   | 68   |
| Herbstlich sonnige A |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Der Templer          |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Das Geheimniß ber    | Sel  | hnf | uch  | t   | •  |     | ٠  |    |   | • | • | • | 4 |   | 75   |
| Ein Bild             |      |     |      | •   |    |     |    |    | • | • | ٠ | • | ٠ |   | 77   |
| Schlaf und Erwache   | en . |     | •    |     | ٠  |     |    | •  | • | • | • | • | • | • | 77   |
|                      |      |     |      |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |      |
|                      |      |     | }eit |     |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Ein Lied am Rhein    | i .  |     |      | •   | •  |     | •  | •  |   | • | • | • | • |   | 80   |
| Fragment             |      |     |      |     | •  |     |    |    | • | • | • | • |   | • | 82   |
| Protestlied für Schl | lesw | ig= | Hol  | fte | in |     | •  | •  | • |   | • | • | • | • | 84   |
| Eine Septembernad    | ht.  |     |      |     |    | •   | •  | •  |   | • | • | • | • | • | 86   |
| In die Gemaltsame    | n .  |     |      |     |    |     | _  | _  |   |   |   |   |   |   | 89   |

|                            |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   | Ceite |
|----------------------------|------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|-----|---|---|-------|
| Mene Tekel                 |      |     | •   |      | •    |    |     | •   |     |   |   | 91    |
| Oftermorgen                |      |     |     |      |      |    |     | •   |     |   |   | 92    |
| Gebet                      |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   | • | 93    |
| Gebuld                     |      |     |     |      |      |    |     | 4   | •   |   |   | 94    |
| Den Dichtern               |      | •   |     |      |      |    |     |     | •   |   | ٠ | 95    |
|                            |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   |       |
|                            | Son  | eti | e.  |      |      |    |     |     |     |   |   |       |
| Herbstblätter I-XII        | ٠    | •   | •   | •    |      | •  | •   |     | •   |   |   | 98    |
| Gelegenheitsgebie          | hte. | ,   | Sp  | rü   | che  | •  | 8   | фe  | rze | • |   |       |
| Zu Freiligraths Geburtstag | a.   |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   | 106   |
| Abschied von St. Goar      |      |     |     | Ť    | •    |    |     | •   | •   | • | • | 109   |
| Auf eine Einsame           |      |     |     |      |      |    |     | Ì   |     | • | • | 110   |
| An Ernst Curtius           |      | •   |     |      |      |    |     |     | •   | • | • | 112   |
| An Denfelben               |      |     |     |      |      |    | •   | •   | •   |   | • | 113   |
| An F. K.                   | •    |     |     |      |      |    | •   |     |     |   | • | 114   |
| An Clara                   |      |     |     |      |      |    |     | •   | •   | • |   | 114   |
| Stammbuchblätter           |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   | 116   |
| Spriiche 1—60              |      |     |     |      |      |    |     |     | •   |   | • | 117   |
| Nachtigallenschlag         |      | •   | ٠   |      |      |    |     |     |     |   |   | 131   |
| Mittagsstille              | •    |     |     | •    |      |    |     |     |     |   |   |       |
| Schlimmer Besuch           | •    |     | ٠   |      |      |    |     |     |     |   |   | 135   |
| Dom Genius                 |      |     | ٠   |      | ٠    |    |     |     |     |   |   | 136   |
| Der gestrenge Kritikus     | •    |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   | 138   |
| Des Zechers Traum          |      |     | •   |      |      | ٠  |     |     |     |   |   | 138   |
| Der Geift von Würzburg .   |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   |       |
|                            |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   |       |
| Der                        | Tro  | ub  | ad. | 0111 | r.   |    |     |     |     |   |   |       |
| I—VIII                     | •    | ٠   | •   | •    | •    | •  | ٠   | ٠   | •   | ٠ | ٠ | 143   |
| Balladen :                 | und  | E   | rzi | ihl  | un   | ge | ıt. |     |     |   |   |       |
| Balladen vom Pagen und l   | ber  | Æö  | nio | Sto  | ocht | er | I-  | -IV |     |   |   | 151   |
| Des Deutschritters Abe .   |      |     |     |      | ,    |    |     |     |     | · |   | 158   |
| Die Windsbraut             |      |     |     | Ĭ    |      | Ĭ  |     |     | •   | • |   | 161   |
| Die Türkenkugel            |      |     |     |      |      |    | •   | •   | •   | • | ٠ | 163   |
| Der reiche Mann von Köln   | t .  |     |     | •    |      | •  | •   | ۰   | •   | • | ٠ | 166   |
| Am Waldsee                 | •    |     | •   | •    |      | •  | •   | ٠   | ٠   | * | ٠ | 168   |
| Herr Walther               | *    | •   | •   | •    | •    | •  | •   | •   | •   | • | • | 169   |
| Die weiße Schlange         | •    |     |     | •    | •    | •  | •   | •   | •   | ٠ | • | 173   |
|                            |      |     |     |      |      |    |     |     |     |   |   |       |
| Morgenländischer Mythus    | ₿.   | •   | •   | ٠    | •    | ٠  | •   | •   | •   |   |   | 180   |

#### König Sigurds Brautsahrt. Seite Wie König Sigurd Alfsonnen traf . . . . . 194 Wie König Sigurd gen Alfheim fam 197 Wie die Geschwifter Rath hielten . . . . . . . . . 199 Wie Alf und Eret erschlagen wurden 202 Wie König Sigurd Hochzeit hielt . . 205 Buch ber Betrachtung. 209 Gnomen I—XIII . . 216 Widmung einer Tragödie . . . . . . . . . Helle Nächte 218 . . 219 Schickfalslied 222 An den Schlaf. 224 Dichterloos . Julian. Fragment eines ergählenden Gebichtes. 229 Erster Gefang . . 246 Zweiter Gefang 263 Dritter Gefang

0.000000

# Anninslieder.

# Lieder.

#### Sei getroft.

Sei getrost und ob die Stunden Rascher Jugend dir verweht! Hast du doch in dir gefunden, Was unalternd fortbesteht: Rannst du ringend doch gestalten, Was der Geist dir reichlich giebt, Kannst im Lied die Liebe halten — Selig ist, wer schafft und liebt.

Nimmer nun des Segels Schwinge Stell' ich aus in's weite Meer; Denn gewaltig zieht die Dinge Frommer Liebeszwang mir her. Alle Wunder, die ich ferne Suchte, trägt der Heimath Schoos; Und so segn' ich meine Sterne, Und so preis' ich still mein Loos.

#### Früh morgens.

Ich weiß nicht, säuselt' in den Bäumen Des Frühlings Zauberlied zu Nacht? Aus unerklärlich holden Träumen Bin früh und frisch ich heut erwacht. Der Morgen weht mit goldner Schwinge Mir um die Stirn den kühlen Schein; Noch möcht' ich rasten, doch ich singe, Mein Herz ist wie der Himmel rein.

In süßen Schauern rührt sich wieder Was je geblüht in meiner Brust, Und alte Liebe, junge Lieder Empfind' ich in vereinter Lust, Sowie der Schwan, der seine Bogen Auf blauem Wasser kreisend zieht, Zugleich im Spiegelglanz der Wogen Den Himmel mit den Sternen sieht.

## Kriegslied.

Und wenn uns nichts mehr übrig blieb, So blieb uns doch ein Schwert, Das zorngemuth mit scharfem Hieb Dem Trut des Fremdlings wehrt; So blieb die Schlacht als lett Gericht Auf Leben und auf Tod; Und wenn die Noth nicht Eisen bricht, Das Eisen bricht die Noth.

Wohlauf, du kleine Schaar, wohlauf, Vertrau' auf Gott, den Herrn! Es geht ein Stern am Himmel auf, Das ist der Freiheit Stern. Als wie ein Frühlingssturm erbraust Der Bölker Aufgebot; Da fährt an's Eisen jede Faust, Das Eisen bricht die Noth.

Und ob der fremden Söldner Schaar Wie Dünensand sich mehrt: Getrost, je größer die Gefahr, Je höher Herz und Schwert! Und ob aus seiner Höllenburg Der Teufel selber droht: Ein kühner Muth geht mittendurch, Das Eisen bricht die Noth.

Schon hallt des Feinds Trompetenruf, Kanonen brummen drein. Wohlauf, wohlauf mit raschem Huf In seine Lanzenreihn! Es klingt der Stahl, es steigt der Brand, Die Bronnen springen roth — So grüß dich Gott, mein deutsches Land! Das Eisen bricht die Noth.

#### Trinklied der Alften.

D wohl trüb ist die Zeit, wo der frostige Gast, Wo mit knöchernem Urme das Alter uns faßt, Und die feurige Lust, die noch jüngst uns beseelt, Wie ein Märchen uns däucht, das am Herd man erzählt.

Doch der Wein bringet wieder, Was zu rasch uns entstoh, Bringt Erinnrung und Lieder — Altes Herz, altes Herz, und was glühest du so! Grün waren die Lauben und sonnig die Stund, Da mein Mädchen ich küßt' auf den frischrothen Mund, Da nicht Süß'res ich wußt' als ihr Auge so blau — Ach, der Herbst kommt zum Wald und die Locke wird grau.

Doch der Wein bringet wieder Was zu rasch uns entstoh, Bringt Jugend und Lieder — Altes Herz, altes Herz, und was glühest du so!

Reine Thräne, Herzbruder! Wir schaun von den Höhn Nach der sinkenden Sonn', und verglüht sie nicht schön? Heil uns, daß uns ward, was der Frühling nur giebt! Diesen Becher der Liebe, die einst wir geliebt!

Denn der Wein bringet wieder, Was zu rasch uns entstoh, Bringt Lieb' uns und Lieder — Altes Herz, altes Herz, und was glühest du so!

# Mene Siebe.

Hinaus ins Weite Frühling kommt bald. Durch Schneegebreite Zum Fichtenwald! An stürzenden Bächen Schwindelnde Bahn, Durch sausende Wipfel Zum Fels, zum Gipfel Hinauf, hinan!

Sauge durstiger Wind nur, sauge Mir die stürzende Thräne vom Auge, Leg' an die brennende Stirne dich an! Ach, nach dem Trauern,
Dem dumpfen Schmerz,
Wie löst dieß Schauern
Selig mein Herz!
O rastlos Drängen,
Willst du gewaltsam
Die Brust zersprengen?
Ich kenne dich —
Liebe, Liebe, du kommst unaufhaltsam
Noch einmal, Herrliche, über mich!

# Schöne Tage.

D wie segn' ich euch, ihr Tage, Die ihr reich und reicher blühend Still durch Hain und Garten wandelt! D wie segn' ich euch, ihr blauen Dust'gen tiefgestirnten Nächte! D wie segn' ich dich, o Erde, Die zu solchem Glück mich nährte, Dich, o Himmel, den ich athme!

Ach schon wähnt' ich fast erkaltet Dieses Herz und wollte männlich Mit dem schwer erkauften Schape, Mit der Weisheit mich bescheiden. Seht, da bringt ihr, wie des Frühlings Milde Sonne rosig aufglüht, Bringt noch einmal mit den Blumen Alle Füllen der Empfindung, Heiße Thränen, junge Lieder; Und mir selbst ein selig Wunder, Wieder leb' ich Liebesleben.

Wenn ich Glücklicher nun Abends Arm in Arm mit der Geliebten Ueber stille Felder Schreite, Daß der Halbmond hold verschlungen Unser Bild am Boden schattet, Wenn wir dann am Wald uns ruben Und in fühler Silberdämmrung hundert Frühlingsftimmen fluten, Und ich näher noch und lieber Meines Maddens Bergichlag höre: Wie vermag ich's da zu fassen, Was mir in der Seele singet! Mit des Dankes feuchtem Auge Blid' ich um gur reichen Erbe, Blid' ich auf zum schönen himmel, Und ben Segen, ben ich leise Sprechen möcht' auf Erd' und himmel, Ruff' ich endlich sußverworren Stumm auf die geliebten Lippen.

#### Im Gebirg.

Nun rauscht im Morgenwinde sacht, So Busch als Waldrevier! So rauscht meine Sehnsucht Tag und Nacht, Rauscht immerdar nach dir.

1.00%

Du merkst es nicht, du bist so weit, Kein Laut herüber spricht; O schlimme Zeit, einsame Zeit! Und Flügel hab' ich nicht. Vom höchsten Berg mein Auge sieht Umsonst nach West und Ost, Ein Gruß zu dir, von dir ein Lied, Das ist mein einz'ger Trost.

So sing' ich benn durch Wald und Dorn Meine Weis' im Wanderzug: "Deine Lieb' das ist ein süßer Born, Deß trint' ich nie genug."

# Unter der Joresen.

Wie kühl der Felsen dunkelt Hernieder in den Ahein! Rein Strahl der Sonne funkelt Im grünen Wasserschein. Es kommt im Windesweben Ein Gruß der Märchenzeit — Wie fern von hier das Leben! Die Welt wie weit von hier, wie weit!

In dieser Schattenkühle Der Einsamkeit im Schooß, Wird alles, was ich fühle, So still, so klar, so groß. Kein Wunsch mehr, kein Begehren, Geschlichtet jeder Zwist — Ich kann der Welt entbehren, Wo du, o Liebe, bei mir bist.

## Die Sonnenblume.

O Rosen, die mit Ruhme Ihr prangt in Duft und Licht, Ich bin die Sonnenblume Und ich beneid' euch nicht.

Des Falters flatternd Kosen, Die Lieder im Gesträuch, Der Menschen Lob, ihr Rosen, Wie gerne gönn' ich's euch!

Mir schafft es volle Gnüge, Bom Himmelsthau getränkt In meines Liebsten Züge Zu schauen still versenkt.

Zum Sonnenjüngling richte Das Haupt ich früh und spät, Und nähre mich vom Lichte, Das sein Gelock umweht.

Mein Auge bleibt dem Hohen Auch dann noch zugekehrt, Wenn er mit heil'gen Lohen Zuletzt mich selbst verzehrt.

D sprecht, wie ließ' erwerben Sich köstlicher Geschick, Als so dahinzusterben Sanft an des Lieblings Blick!

Drum blüht in eurem Ruhme, Ihr Rosen wonniglich! Ich bin die Sonnenblume Und selig bin auch ich.

# Lied des Mädchens.

Laß schlafen mich und träumen, Was hab' ich zu versäumen In dieser Einsamkeit! Der Reif bedeckt den Garten, Mein Dasein ist ein Warten Auf Liebe nur und Lenzeszeit.

Es kommt im Frühlingsglanze Für jede kleine Pflanze Einmal der Blütentag. So wird der Tag auch kommen, Da diesem Frost entnommen Mein Herz in Wonnen blühen mag.

Doch bis mir das gegeben, Däucht mir nur halb mein Leben, Und kalt wie Winters Wehn; Trüb schauert's in den Bäumen — O laß mich schlafen, träumen, Bis Liebe mich heißt auferstehn!

# Die Verlassene.

O singt nur ihr Schwestern mit fröhlichem Mund, Und führet den Reigen im Lindengrund Mit den Burschen bei Cithern und Geigen! — Mich aber laßt gehn und schweigen.

Mas blickt ihr mir nach, und was wollt ihr von mir? Ich habe die Freude getragen wie ihr In der Brust mit Lachen und Scherzen — Nun trag' ich den Tod im Herzen. Durch alle Wipfel der Lenzhauch geht, Ich bin der Baum, der laublos steht; Die Wasser rieseln so helle, Ich bin die vertrocknete Quelle.

Die Treue, die Treue, darauf ich gebaut, Sie ist mit dem Schnee vor der Sonne zerthaut; Wie Spreu vor dem Winde, so stiebet Meine Liebe, die ich geliebet.

# Sied des Alften im Bart.

Durch tiefe Nacht ein Brausen zieht Und beugt die knospenden Reiser, Im Winde klingt ein altes Lied, Das Lied vom deutschen Kaiser.

Mein Sinn ist wild, mein Sinn ist schwer, Ich kann nicht lassen vom Lauschen; Es klingt, als zög' in den Wolken ein Heer, Es klingt wie Adlers Rauschen.

Viel tausend Herzen sind entfacht Und harren wie das meine, Auf allen Bergen halten sie Wacht, Ob roth der Tag erscheine.

Deutschland, die schön geschmückte Braut, Schon schläft sie leis' und leiser — Wann wecht du sie mit Trompetenlaut, Wann führst du sie heim, mein Kaiser!

# D was bleibt dem armen Bergen.

O was bleibt dem armen Herzen, Wenn die schöne Liebe floh!

Heimlich zehrt an mir ein Wehe Nach den süßen Jugendscherzen, Da ich in der Holden Nähe Tage lebte still und froh; Und verwaiset im Gemüthe Fühl' ich's unter bittern Schmerzen: Einmal bringt der Lenz die Blüte, Aber auch nur einmal so.

D was bleibt dem armen Herzen, Wenn die schöne Liebe floh!

# Kurt von Wys.

Das Mädchen spricht:

Gegangen war ich zum grünen Hag, Da Mittag über den Wipfeln lag: Das Harz troff aus der Fichte wund, Die Schlange sonnte sich still am Grund.

Ich beugte mich über Sankt Albans Quell, Der schoß aus dem Felsen frisch und hell, Mit weißer Hand den Sprudel ich sing, Und netzte mir Stirn und Lockenring.

Und als ich trank die kühle Flut, Urplötzlich wallte mir das Blut; Der Bögel Gruß verstand ich bald, Und was sie sangen im ganzen Wald. Sie flogen und hüpften von Ast zu Ast, Und sangen nur eins ohne Ruh und Rast, Nur eines, das mir baß gesiel: "Der schönste Mann ist Kurt von Wyl".

O Klingen, v Singen so wundersam! Nicht weiß ich, wie aus dem Wald ich kam; Mein Trut und Lachen ist all dahin, Mir will das Lied nicht aus dem Sinn.

Ich hör' es, wenn ich die Spindel dreh, Und wenn ich am Herd in die Flammen seh, Im Glockenklang, im Reigenspiel: "Der schönste Mann ist Kurt von Wyl".

O Kurt von Wyl und merkst du es nicht An meinem glühenden Angesicht, Und siehst du es nicht an den Augen mir an, Daß ich weiß, was da singen die Vögel im Tann?

#### Berbftlieder.

1.

Nun strömet klar von oben, Der Tag in's Land herein, Aus tiefem Blau gewoben Und lichtem Sonnenschein.

Es will noch einmal blühen Der Wald, bevor er starb; Er prangt in goldnem Glühen, Und lächelt purpurfarb. Und fern im Glanze schließet Sich Berg an Berg gereiht, Und Sabbathstille fließet Im Thale weit und breit.

Was will dich's Wunder nehmen O Freund zu dieser Frist, Daß deine Brust ihr Grämen Wie einen Traum vergißt?

Daß du der alten Sorgen Mit Lächeln nur gedenkst, Und in den goldnen Morgen Dich voll und froh versenkst?

D gib dich hin dem Frieden Und fauge diesen Glanz, Der aller Welt beschieden, In deine Seele ganz.

Laß Ruh und Lied sich gatten Bei frommem Harfenklang, Der letzten Trauer Schatten Bersühne mit Gesang.

Der Sonne heb' entgegen Den Becher jungen Weins, Und heischt der Trunk den Segen, So wünsche segnend eins:

Daß, wenn nach Freud' und Leide Dein Herz einst brechen will, Wie dieser Herbst es scheide So heiter, groß und still. 2.

Ach, in diesen blauen Tagen, Die so licht und sonnig fließen, Welch ein inniges Genießen, Welche stillverklärte Ruh! Heiter ist das Blut gezügelt, Leichter Schlaf und klarer Morgen Wissen nichts von bangen Sorgen, Und die Seele schweift beflügelt Jeder lieben Stelle zu.

Ach in diesen blauen Tagen, Die wie Wellen so gelinde Mich in's Leben weiter tragen, Muß ich hoffen, muß ich fragen, Ob ich nie dich wiedersinde Liebling meiner Seele du!

3.

Es schleicht um Busch und Halde Der Sonnenstrahl so matt, Im herbstlich stillen Walde Fällt langsam Blatt um Blatt. Die Welt versinkt in Todesruh, Was ist's denn mehr? Auch du, auch du Mein Herz, du sindest balde Die rechte Lagerstatt.

Du brachst am Lebenssteige Die Früchte, die er bot, Der Jugend Rosenzweige, Der Minne Himmelsbrod. Doch endlich wird des Windes Raub Die letzte Lieb, das letzte Laub — So neige dich, o neige Dich lächelnd in den Tod.

#### Bu Volksweisen.

1.

#### Neapolitanisch.

Du mit den schwarzen Augen, Die schön sind wie die Sterne, Soll ich den Tod mir saugen Aus ihrem kühlen Schein? Umsonst in alle Ferne Hinaus die Blicke lenk' ich, Ach, dein so viel gedenk' ich, Und nimmer denkst du mein.

Tief in der Nacht voll Kummer In öden Finsternissen Wälz' ich mich ohne Schlummer, Darf ja bei dir nicht sein. Mein Wollen, Sinnen, Wissen In's Meer der Liebe sent' ich — Ach, dein so viel gedent' ich, Und nimmer denkst du mein.

All meine Sinne fluten Zu dir, zu dir gewaltsam, Brennender Sehnsucht Gluten Rieseln durch mein Gebein. Mit Thränen unaufhaltsam Mein einsam Lager tränk' ich — Ach, dein so viel gedenk' ich, Und nimmer denkst du mein.

2.

Schottisch.

Weit, weit aus ferner Zeit Aus grüner Jugendwildniß Grüßt mich in Lust und Leid Ein wundersames Bildniß.

Bohl kenn' ich gut
Der Lippe Glut,
Die mit mir pflag zu kosen,
Das Auge so hold,
Der Locke Gold
Der Wange bleiche Rosen.
Denn ob in Kampf und Schmerz
Kein Hauch der Jugend bliebe:
Nie doch vergißt das Herz
Den Traum der ersten Liebe.

Spät nach des Tages Streit, Wenn klar erglühn die Sterne, Giebt's mir ein treu Geleit In aller Näh und Ferne.

Ich lag bei Nacht Wohl auf der Wacht, Da stand es mit am Feuer; Ich fuhr daher Ueber's blaue Meer, Und sah es ruhn am Steuer. Denn ob in Kampf und Schmerz Kein Hauch der Jugend bliebe: Rie doch vergißt das Herz Den Traum der ersten Liebe.

Still wie ein schüchtern Kind
So blickt's mich an durch Thränen,
Will seine Locken lind
An meine Schulter lehnen.
Es winkt so lieb,
Es singt so trüb

Von Zeiten, die vergangen; Da schmilzt mein Sinn In Heimweh hin, Vin für und für gefangen. Denn ob in Kampf und Schmerz Kein Hauch der Jugend bliebe: Nie doch vergißt das Herz Den Traum der ersten Liebe.

3.

#### Russischt.

Durch die Waldnacht trabt mein Thier Sacht beim Sterngefunkel, All mein Glück liegt hinter mir, Vor mir nichts als Dunkel. Welke Blätter wirbeln wild In des Sturms Gewimmer — Lebewohl geliebtes Bild! Lebewohl für immer! Ach, wohl mag der Menschenbrust Lieb' ein Himmel scheinen, Doch nach allzuslücht'ger Lust Giebt sie langes Weinen. Sehnsucht ewig ungestillt Folgt dem kurzen Schimmer — Lebewohl geliebtes Bild! Lebewohl für immer!

4.

Französisch.

In lichten Frühlingstagen Sei nur kühn, sei nur kühn ohne Zagen, Wenn alle Vögel schlagen, Das ist der Sehnsucht Zeit.

Wenn alle Vögel schlagen, Sei nur kühn, sei nur kühn ohne Zagen! Dann kannst du nimmer tragen Im Herzen stumm das Leid.

Dann kannst du's nimmer tragen, Sei nur kühn, sei nur kühn ohne Zagen! Du mußt es singen und sagen Der allerschönsten Maid.

Du mußt es singen und sagen, Sei nur kühn, sei nur kühn ohne Zagen! Sie krönt dein rasches Wagen, In grüner Einsamkeit. Sie krönt bein rasches Wagen Sei nur kühn, sei nur kühn ohne Zagen! Wie schwinden alle Plagen, Wenn's Küss' und Rosen schneit!

Wie schwinden alle Plagen! Sei nur kühn, sei nur kühn ohne Zagen! In lichten Frühlingstagen Das ist der Liebe Zeit.

5.

-

#### Deutschy.

Wenn ich an dich gedenke Bei stiller Nacht allein, Das geht mir durch die Seele Wie lichter Mondenschein; Das geht mir durch die Seele Wie lieblich Harfenspiel, Mir ist, ich hatte nimmer Der Freuden also viel.

Mein Herz ist wie ein Ringlein Von eitel güldnem Glast, Du bist die klare Perle, Und bist darein gesaßt. So wie die Perl' im Golde, So funkelst du darin, Und trägst auch mich beschlossen So sest in deinem Sinn.

D dank' dir's Gott, Herzliebste, Viel tausend, tausendmal, So viel als Veilchen blühen Zu Ostern tief im Thal! So viel als Beilchen blühen, So oft gedenk' ich dein; Das geht mir durch die Seele Wie lichter Mondenschein.

6.

#### Deutschz.

Mag auch heiß das Scheiden brennen, Treuer Muth hat Trost und Licht; Mag auch Hand von Hand sich trennen, Liebe läßt von Liebe nicht. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein treu Gedenken.

Ist kein Wasser so ohn' Ende, Noch so schmal ein Felsensteg, Daß nicht rechte Sehnsucht fände Drüberhin den sichern Weg. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein treu Gedenken.

Ueber Berg' und tiefe Thale, Mit den Wolken, mit dem Wind Täglich, stündlich tausendmale Grüß' ich dich, geliebtes Kind. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein treu Gedenken.

Und die Wind' und Wolken tragen Her zu mir die Liebe dein, Die Gedanken, die da sagen: Ich bin dein und du bist mein! Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein treu Gedenken. Ueberall, wohin ich schreite, Spür' ich, wie unsichtbarlich Dein Gebet mir zieht zur Seite, Und die Flügel schlägt um mich. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein treu Gedenken.

Und so bin ich froh und stille, Muß ich noch so ferne gehn; Jeder Schritt — ist's Gottes Wille — Ist ein Schritt zum Wiedersehn. Keine Ferne darf uns kränken, Denn uns hält ein treu Gedenken.

# Im März.

Es ift mir eben angethan, 3wei schöne Augen fahn mich an, Und in ben sugen feuchten Schein Blidt' ich zu tief, zu tief hinein. Mir schwirrt ber Ropf, mir glühn die Wangen, Und nun kommt draußen der Lenz gegangen Ueber die Sügel, über den Gluß, Die Schwalbe zwitschert ihren Gruß, Die Wolken ziehn und zwischendrein Fließet ber lichte Connenschein, Und aus bem flar vertieften Blau Säufelt es linde, weht es lau, Man meint, die Beilchen sind schon ba. Das ist ein sehnsuchtsvolles Weben, Ein heimlich Loden und Leben Allüberall, fern und nab.

1.00

Und du, mein Herz, wirst nie gescheidt, Lässest so willig dich verführen, Deffnest der Sehnsucht Thor und Thüren; Von Liebes-Freud und Leid Singest du Lieder, Und bist so froh, bist ganz so thöricht wieder, Als wie in deiner jungen Zeit.

#### Den Freunden.

Endlich hatt' ich mich beschieden, Lebte sonder Wunsch und Kummer, Und der lang entbehrte Frieden Kehrte schon in diese Brust; Uch, da weckt ihr das Berlangen, Weckt die Hossnung aus dem Schlummer; Wieder zweiseln, fürchten, bangen Muß ich unter Qual und Lust.

Soll ich zürnen, soll ich danken? Aus des Hafens sichern Schranken Treibt ihr mich auf's Meer zurück.

Manches wohl erringt der Wille, Wo die stolzen Segel schwanken — Aber jene tiefe Stille, Freunde, war doch auch ein Glück.

## Für Musik.

Nun die Schatten dunkeln, Stern an Stern erwacht: Welch ein Hauch der Sehnsucht Flutet in der Nacht!

100000

Durch das Meer der Träume Steuert ohne Ruh, Steuert meine Seele Deiner Seele zu.

Die sich dir ergeben, Nimm sie ganz dahin! Ach, du weißt, daß nimmer Ich mein eigen bin.

# Jägers Liebe.

1.

Es saust der Wind im dunkeln Wald, Daß hoch die Wipfel schwanken; Wohl über den Wald, wohl über die Flur Verweht er meine Gedanken.

Er trägt sie hin zum Grafenschloß, Da klingen Flöten und Geigen, Bei Kerzenschimmer perlt der Wein, Im Saale braust der Reigen.

Das ist das Fest der schönsten Maid, Das Fest der weißen Rose; Man bringt ihr manchen Becher dar, Manch Sprücklein bunt und lose.

Sie steht im Tanz und hat nicht Acht, Daß sie die Weise lerne; Sie lächelt still in sich hinein, Als wär' ihr Sinn in der Ferne.

E CONTRACTO

Ich weiß es nicht, ist an ihr Ohr Des Lieds ein Ton gedrungen, Das weit von ihr im dunkeln Wald Der Jägersmann gesungen?

2.

Von des Geiers Gesieder Trag' ich Federn auf meinem Hut; Aus den Lüften des Adlers Brut Hol' ich hernieder.

Fort mit Zagen und Schwanken! Mein Blei fliegt keck, mein Blei fliegt hoch, Aber zehnmal höher noch Meiner Liebe Gedanken.

3.

Hörst du mein Horn erklingen, Du wunderschöne Maid? Es sleht zu dir: O slieh mit mir! Mein Rappe steht bereit.

Gott grüß in meinen Armen, Du Grafenkind, Gott grüß! Du bist so schön, ich bin so jung, Und Küssen und Kosen so süß.

Die Nacht ist still und dunkel, Mein Rößlein treibt der Sporn, Uns treibt die Lieb', uns treibt zur Hast Deines Vaters scharfer Jorn. Ach, schließt kein Riegel so feste, Die Liebe sprengt ihn bald; Nun reit' ich seliger Jägersmann Mit der köstlichen Beute zu Wald.

### Melusine.

Es wohnt das Mädchen wunderhold Mitten im Walde; Was da webet und grünt und blüht, Gehorcht ihr balde.

Und tritt sie früh aus ihrer Thür Auf leichten Füßen, Fattern die Bögel um sie her, Die blauen Blumen grüßen.

Das fleckige Rehlein hält ihr still, Lässet sich streicheln mit Nicken; Sie hat gezähmt den jungen Wolf Mit ihren holdseligen Blicken.

Singend über das thauige Moos Schreitet die Holde, Die Morgensonne wirft ihr um Den Mantel von Golde.

D wär' ich dann der klare Brunn, Den sie zum Spiegel wählet! Sie lacht hinein mit rothem Mund, Wenn ihr Haar sie strählet.

Sie lacht hinein und singt dazu: "D lustig Schweifen! Mein Sinn ist wie der Wind, Wind, Wer kann ihn greifen! Und wie ein Schrein so ist mein Herz, Nur fester, seiner. Wo liegt der Schlüssel? ich weiß es wohl, Doch sind't ihn keiner."

### Unruhe.

An Wunden, schweren,
Langsam verbluten,
In heimlichen Gluten
Still sich verzehren,
Täglich voll Reue
Den Wahnsinn verschwören,
Täglich auf's Neue
Sich wieder bethören,
Ewig zum Meiden
Die Schritte wenden,
Und doch nicht scheiden
D Lieb', o Leiden,
Wann wirst zu enden!

# Berbstklage.

D weh, wie ist so rasch dahin Der grüne Sommer gegangen, Und hat mir doch den trüben Sinn Mit Freuden nicht umfangen! Dem Maien wollt' ich bieten Gruß, Da hör' ich schon um meinen Fuß Die fallenden Blätter rauschen. D weh, nun hab' ich wieder ein Jahr Geharrt auf Glück und Frommen, Und ist das Glück doch nimmerdar An meine Thür gekommen; Oder es kam in Nächten tief, Da ich sesten Schlummer schlief, Und ist vorübergezogen.

Mein Leben däucht' mir als ein Traum, Den ich geträumet habe; Rechter Freude denk' ich kaum, Seitdem ich war ein Knabe. Tanz und Sang zergeht mit Gram, Und wenn die Liebe Abschied nahm, Wohl nimmer kehret sie wieder.

Die Welt ward falsch und eitel Schein, Wie soll sie mir gefallen? An Bechers Nande blinkt der Wein, Doch drunten schwimmen die Gallen. Was ich redlich socht, mißlang, Was ich fröhlich sang, verklang Wie Herbstwind über den Stoppeln.

D weh, nun bin ich gar allein Mit meinem Harm geblieben. Dahin mein Jugendsonnenschein! Dahin mein Singen und Lieben! Der Abend graut, die Luft geht kalt — Winter, Winter kommst du bald Auf meinen Hügel zu schneien?

### Minneweise.

Wie holde Schwestern Blühn die Rosen Im tiesen Walde roth und weiß; Da rauschte gestern Heimlich Kosen Von Mund zu Munde lind und leiß; Durch's grüne Laub die Sonne sah — Klinge mein Liedel! Wohl mir, ich weiß was da geschah!

Unter den Zweigen Wilder Reben, Wo tief im Busch der Finke schlug, Da hat zu eigen Sich mir gegeben Die ich in treuem Sinne trug. Nun steht mein Herz in Freuden ganz — Klinge mein Liedel! Uus Dornen bricht der Rose Glanz.

Da ihr zum Ruhme Meinem Liede Gesagt, es sei wie dust'ger Wein, Soll seine Blume Hinfort nur Friede Und alle Lust der Minne sein. Gott wolle, daß es so gescheh'— Klinge mein Liedel! Doch klinge nimmermehr: O weh!

### Donatus.

(Aus einer Rovelle.)

1.

Fuhr einst unaufhaltsam Meerwärts stolz und frei, Lockt mich nun gewaltsam, Süße Loreley.

Laß die Wirbel toben, Laß die Strudel drohn — Silbern weht von oben Deines Liedes Ton.

Hast mit beinen Lippen Mir es angethan; Selig in die Klippen Steur' ich meinen Kahn.

2.

Ich bin der Sturm, der fährt dem Norden zu, Du bist die mondbeglänzte Meeresruh — Wie stimmt ein solches Ich zu solchem Du!

Du bist der Strahl, der sich auf Lilien wiegt, Der Hagel ich, der aus der Wolke fliegt — O ew'ge Kluft, die zwischen beiden liegt!

Ich unstät, wild, der Erde düstrer Gast, Du himmlisch heiter, wie die Engel fast — Nun zeig', o Liebe, daß du Allmacht hast! 3.

Nun bin ich heim. O felig Ende Der langen ruhelosen Bein! Jett schließt ihr wohl, ihr engen Wände, Den Glücklichsten der Menschen ein.

Wir haben unter Thränengüssen Die Seelen jubelnd ausgetauscht, Noch ist mein Sinn von ihren Küssen Als wie von edlem Wein berauscht.

Durch sinstre Gassen schreitet stille Die Mitternacht und Alles ruht, Doch jauchzt mein Herz in seiner Fülle Und freut sich schlassos seiner Glut.

So wie, wenn's dunkel ward im Thale Und dunkel ward am Firmament, Noch sattgetränkt vom rothen Strahle Der Alpe Gipfel glorreich brennt.

### Gute Stunde.

Wie ward es tief in mir so stille!
Der Tage Wandeln rührt mich kaum.
Der Lärm der Zeit, der Menschen Wille Geht mir vorüber wie ein Traum.
Doch drinnen ist es warm und helle,
Es lauscht die Seele ungestört
In sich hinein, daß sie die Welle
Des eignen Wohllauts fluten hört.

Als wie aus Flammen neu geboren So spielt das Herz mir frisch und rein: Bergessen ist, was ich verloren, Und was ich liebte dennoch mein. Es hat der Jugend süß Gedenken Sich wie ein Himmel aufgethan; Und schön mit seiner Huld Geschenken Erscheint der Gott und rührt mich an.

### Sied vom Wein.

Nun grüß dich Gott du Himmelsthau, Du Ehrenpreis der Rebenau, O Wein, du Kind der Sonnen! Wie blinkst du mich so wohlgethan Aus hellgeschliffnem Becher an Als wie ein güldner Bronnen! O komm empor an meinen Mund Und fülle mir das Herz zur Stund Bis auf den Grund Mit allen beinen Wonnen!

So wie das Licht den Edelstein Durchströmt mit seinem klaren Schein, Sollst du den Sinn mir klären; Und was noch trüb in meinem Muth, Das soll hinweg die heil'ge Glut Der seuchten Flamme zehren. Ich stimme dir dafür zum Zoll Ein Lied an aller Freuden voll, Das längst mir schwoll Im Busen dir zu Ehren.

Ja, groß ist beiner Wunder Kraft In Freud' und wo in Kummers Haft Einsam ein Mann mag trinken; Du bändigst mild den dumpfen Gram, Läßt ihn, zu Thränen wundersam Gelöst, im Kelch versinken. D köstlich wird der Becher da, Wie jener, drin Kleopatra Die Perle sah Zergehn mit klarem Blinken.

Es schläft in dir die alte Zeit, Die hohe Lust, das süß Leid, Der Minne zartes Kosen; Es schläft in dir das Lied verschämt, Das Lied, das fromm den Sturm bezähmt, Wenn Flut und Leben tosen. Die Jugend hebt sich wunderbar Aus dir empor und kränzet klar Das Silberhaar Mit frischen Maienrosen.

Und was der Mensch, vom Gott bewegt, So tiefgeheim im Busen trägt, Als sei's der Welt versunken, Du pochst mit goldnem Finger dran, Bis daß der Schrein sich aufgethan, Und seine Schäße prunken. Da klingt herauf der Weisheit Wort, Da taucht empor der Liebe Hort, Um fort und sort Zu glühn in hellen Funken.

Und bist du selber nicht, o Wein, Ein Spiegel nur und Widerschein

Bom Wandel unfrer Tage?
Gebrochen, bis zum Kern verschrt,
Wirst du zu Glut und Geist verklärt,
Und selbst ein Bann der Plage.
Dein Feuer süß, das siegreich loht,
Spricht dann von Glorien nach der Noth,
Und daß aus Tod
Der Jugend Flamme schlage.

So komm benn her du Himmelsthau, Du Ehrenpreis der Rebenau, Du feurig Kind der Sonnen, Du Weckemund zum Harfenton, Du königlicher Sangeslohn, Du güldner Freudenbronnen! Empor im Becher klar und rein! Empor, laß segnend deine Weih'n Mir angedeihn, Und alle deine Wonnen!

### Lied des Gorfaren.

Gut der Wind und fest das Steuer, Leuchtend Silbergrün das Meer, Ueber uns der Sterne Feuer — Gebt die Mandoline her! Sprakuser schenkt mir ein! Heißer Sinn will heißen Wein.

Ging mein Schloß in jähem Brande Lodernd auf um Mitternacht, Schwirrt auf Nabenschwing' am Lande, Um mein Haupt des Reiches Acht: Auf dem Meer im Sturmesflug Weht der Freiheit Obemzug.

Hab' ich doch mein Schwert behalten, Und den Arm, der stark es faßt; Des versehmten Banners Falten Flattern schwarzgesengt vom Mast; Weh' dem Kühnen, der's bedroht! Seine Antwort lautet: Tod.

Seit das Schiff ich frei bestiegen, Haus' ich jedem Fürsten gleich; Weit, so weit die Winde fliegen, Liegt mein flutend Königreich. Blanker Stahl ist mein Wardein, Treib' ich meine Schahung ein.

Säckel, die von Gold sich brüsten, Ferner Zonen seltne Fracht, Alosterwein von sonn'gen Küsten Und den Becher von Smaragd, Was nur Sinn und Herz begehrt, Kauft im Schlachtgewühl mein Schwert.

Und wie reizend ist die Dirne, Wenn sie vor dem Räuber steht Und um ihre blonde Stirne Glühend Haß und Neigung weht! Scham und Lust — v süßer Arieg! Doch dem Rühnen bleibt der Sieg.

Heil dir Meer, du Feld des Muthes! Heil dir Freiheit, meine Braut! Dir mit jedem Tropfen Blutes, Dir allein bin ich getraut, Treu auch dann, wenn mich umdroht Einst im Kampf die lette Noth.

Dann kein Ach, kein seiger Jammer! Hoch die Wimpel, hoch das Beil!
In der engen Pulverkammer
Schläft beisammen Rach' und Heil;
Stolz im Bliße fahr' ich dann
In den Tod als freier Mann.

# Frühlingslieder.

1.

Rein Stern will grüßend funkeln In Wolken hängt die Racht; Doch geht durch's Thal im Dunkeln Ein Säuseln lau und sacht.

Geheimnißvolles Wallen Rommt von den Wipfeln her, Einzelne Tropfen fallen Wie Thränen heiß und schwer.

Mir ist, als könnt' ich spüren Im Wind, im Dufte der Flur, Wie sich die Kräfte rühren Der schaffenden Natur.

Ach, mir im Busen ringt es So dunkelmächtig auch, Da brütet's und da klingt es Bewegt vom Frühlingshauch. Es rührt der Saft sich wieder In meines Lebens Baum. Ist's Liebe? Sind es Lieder? Noch unterscheid' ich's kaum.

2.

Tief im grünen Frühlingshag Durch die alten Rüftern Wandelt leif' am schönsten Tag Wundersames Flüstern.

Jedes Läublein spricht: Gott grüß! Zu dem Laub daneben, Alles athmet tief und süß Heil'ges Friedensleben.

Und wie Blüt' und Blatt am Strauch
Still sich wiegt im Glanze,
Wiegt sich meine Seel' im Hauch,
Der durchströmt das Ganze.

3.

Nun der Lenz im Forste wieder Klingend zieht durch alle Bäume, Kommen Tages mir die Lieder, Kommen mir bei Nacht die Träume;

Lieder, die vom Glücke sagen, Das dahinging mit der Einen, Träume, die zu ihr mich tragen, Und erwacht mich machen weinen. Und dazwischen Glanz der Sonne, Junger Leichtsinn, neues Sehnen, Alle tolle Frühlingswonne, Lachend in die frischen Thränen.

Rastlos in die blüh'nden Haiden Stürm' ich fort ohn' umzuwenden; Freuden stürmen nach und Leiden — Lenz, v Lenz, wie soll das enden!

# Vermischte Gedichte.

### Un den Genius.

Bahrend einer Rrantheit.

Du Genius, der von ew'gem Herd Mein Wesen all gesetzt in Flammen, D halte diesen Leib zusammen, Bis ich ein Werk schuf deiner werth; Dann mag in Erde, Luft und Wellen Der Staub dem Staube sich gesellen, Ein Tropfen, der zum Meere kehrt.

Du legtest tief in diese Brust Die Sehnsucht, Gott und Welt zu schauen, Dem Lied es selig zu vertrauen Mit Wort und Klang, was mir bewußt; O laß mich sahren nicht von hinnen, Bis einmal ich mit reinen Sinnen Gekostet der Erfüllung Lust.

Mir schläft im Herzen noch so viel; D bin ich Einer der Erkornen: Erbarme dich des Ungebornen, Gieb Leben, Leben bis an's Ziel! Daß ich dort unten Ruhe finde, Und Trostes voll der Kranz sich winde Um mein verstummend Saitenspiel.

### Nachts am Meere.

Es schlief das Meer und rauschte kaum Und war doch allen Schimmers voll, Der durch der Wolken Silberflaum Bom lichten Monde niederquoll; Im Blau verschwamm die ferne Flut, Wie Vernstein slimmerte der Sand; Ich aber schritt in ernstem Muth Hinunter und hinauf den Strand.

D was in solcher stillen Nacht Durch eine Menschenseele zieht, Bei Tag hat's keiner nachgedacht, Und spricht es aus kein irdisch Lied. Es ist ein Hauch, der wunderbar Aus unsrer ew'gen Heimath weht, Ein innig Schauen tief und klar, Ein Lächeln halb und halb Gebet.

Da spürst du still und körperloß Sin segnend Walten um dich her, Du fühlst, du ruhst in Gottes Schooß, Und wo du wandelst wallt auch Er; Die Thränen all sind abgethan, Die Dornen tragen Rosenglut, Es taucht die Liebe wie ein Schwan Aus deines Lebens dunkler Flut. Und was am schwersten dich bedroht, Dir zeigt's ein liebes Angesicht. Zum Freiheitsherold wird der Tod, Der deines Wesens Siegel bricht; Du schaust in's Aug' ihm still vertraut, Von heil'gem Schauder nur berührt, Gleichwie ein Bräut'gam, den die Braut Zum seligsten Geheimniß führt.

Genug, genug! Halt ein mein Lied!
Denn was bei Nacht und Mondenlicht
Durch eine Menschenseele zieht,
Das sagt kein irdisches Gedicht;
Ein Hauch ist's, der da wunderbar
Bon Edens Friedenspalmen weht,
Ein wortlos Schauen tief und klar,
Ein Lächeln halb und halb Gebet.

### Gebet.

Herr, den ich tief im Herzen trage, sei du mit mir! Du Gnadenhort in Glück und Plage, sei du mit mir! Im Brand des Sommers, der dem Manne die Wange bräunt, Wie in der Jugend Nosenhage sei du mit mir; Behüte mich am Born der Freude vor Uebermuth, Und wenn ich an mir selbst verzage, sei du mit mir. Gieb deinen Geist zu meinem Liede, daß rein es sei, Und daß kein Wort mich einst verklage, sei du mit mir. Dein Segen ist wie Thau den Reben; nichts kann ich selbst, Doch daß ich kühn das Höchste wage, sei du mit mir. O du mein Trost, du meine Stärke, mein Sonnenlicht, Bis an das Ende meiner Tage sei du mit mir.

### Uns dem Walde.

Mit dem alten Förster heut Bin ich durch den Wald gegangen, Während hell im Festgeläut Aus dem Dorf die Glocken klangen.

Golden floß in's Laub der Tag, Böglein sangen Gottes Ehre, Fast als ob's der ganze Hag Wüßte, daß es Sonntag wäre.

Und wir kamen in's Revier, Wo umrauscht von alten Bäumen Junge Stämmlein sonder Zier Sproßten auf besonnten Käumen.

Feierlich der Alte sprach: "Siehst du über unsern Wegen Hochgewölbt das grüne Dach? Das ist unsrer Ahnen Segen.

"Denn es gilt ein ewig Recht, Wo die hohen Wipfel rauschen; Bon Geschlechte zu Geschlecht Geht im Wald ein heilig Tauschen.

"Bas uns Noth ist, uns zum Heil Ward's gegründet von den Bätern; Aber das ist unser Theil, Daß wir gründen für die Spätern.

"Drum im Forst auf meinem Stand Ist mir's oft, als böt' ich linde Meinem Ahnherrn diese Hand, Jene meinem Kindeskinde. "Und sobald ich pflanzen will, Pocht das Herz mir, daß ich's merke, Und ein frommes Sprüchlein still Muß ich beten zu dem Werke:

"Schütz' euch Gott, ihr Reiser schwant! Mögen unter euren Kronen, Rauscht ihr einst den Wald entlang, Gottesfurcht und Freiheit wohnen!

"Und ihr Enkel, still erfreut Mögt ihr dann mein Segnen ahnen, Wie's mit frommem Dank mich heut An die Bäter will gemahnen."

Wie verstummend im Gebet Schwieg der Mann, der tief ergraute, Klaren Auges, ein Prophet, Welcher vorwärts, rückwärts schaute.

Segnend auf die Stämmlein rings Sah' ich dann die Händ' ihn breiten; Aber in den Wipfeln ging's Wie ein Gruß aus alten Zeiten.

# Frühlingshymnus.

(Bruchstück)

D Frühling, Frühling, der in mildem Thauen Voll Schöpfungswonne du das All durchdringst, Der du das Meer, den Himmel lässest blauen, Und rauschend mit dem Bach vom Felsen springst, Der du die Flur mit goldnen Schauern tränkst, Und still in jedes Veilchens Schooß dich sentst; Der du zum Lied wirst in des Vogels Aehle, Die jauchzend hoch im Nether überfließt, Us Liebe schleichest in des Mädchens Seele, Daß schöner, wie du sie im Thal erziehst, Die rothe Ros' auf ihren Wangen sprießt: D Frühling, tiefer, süßer Gotteshauch, Sei mir gegrüßt und fülle du mich auch! Wie eine Welle leg' dich an mein Herz, Und spüle sanst hinweg den letzten Schmerz!

Du nimmst ihn weg. Es kommt mit deinem Wehen Ein schönes jugendliches Auferstehen.
Du kleidest nicht den Forst allein in Grün,
Und lehrst die junge Brut die Flügel heben:
Mit jedem Laub muß eine Hoffnung blühn,
Um mit den Lerchen sonnenwärts zu schweben,
Ja, zu den Gräbern seh' ich fromm dich schreiten,
Die thau'gen Opferspenden drauf zu breiten,
Alls wolltest du mit Aränzen und mit Zähren
So Gram als Tod in Herrlichkeit verklären.

D Zeit, wo Rosen auf den Grüften stehn, Und wir den Tod selbst Blüten tragen sehn! Da mag das Herz, nicht mehr der Sorge Raub, Den Kirchhof der Geschichte fromm betreten, Und Frühling ahnend in vermorschtem Staub Getrost an halb versunknen Mälern beten; Es fühlt, kein Fünkchen Geist ist uns verloren, Die Blüte fällt, doch auch das Samenkorn, Der Fels zerbirst, doch ihm entwallt der Born, Und aus der Lava wird der Wein geboren.

\*

So dent' ich dein zuerst im Todtenfeld Mein Hellas, blühend Jugendland der Welt, Wo unter sel'gem Himmel ohne Neid Der Baum emporwuchs holder Menschlichkeit; Wo wie im Busen der gewöldten Laute In jeder Seel' ein tieser Wohllaut schließ, Wo jede Trauer den Altar sich baute Und jede Lust nach ihrem Gotte rieß, Du heilig Land, an dessen Sonnenküsten Die Schönheit stieg, da sie das Meer gezeugt, Und dessen Kinder sie an Götterbrüsten Die jungfräuliche Amme, groß gesäugt.

Ja Sie, die Gottin war's, die ihre Weihen Berschwendrisch ausgoß auf die Säulenreihen, Von der ein Schimmer auf des Kindes Spiel Wie auf die braune Stirn des Helden fiel; Ihr Walten war's, wenn an Alphäus' Strand Im Staub der Rennbahn, hoch vor allem Volke Der Roffelenker auf bem Wagen stand, Dem jungen Phöbus gleich in seiner Bolke, Ihr Walten, wenn der todte Marmorstein Erröthend in das Leben jauchzt' hinein, Wenn, ein Gewitter, von bes Redners Stuhle Der heil'ge Gifer gurnend sich ergoß, Und wenn im Delwald vor der frommen Schule Ein hold Gespräch von weiser Lippe floß. Ihr Walten war's, wenn bei ben Thermopylen Den Selm befränzt, im frohen Festgewand, Das Auge lächelnd die Dreihundert fielen, Ein freudig Opfer für das Baterland; Wenn bann von foldem Segen übervoll, Ein großes Lied aus trunkner Seele quoll, Und, während andachtsvoll die Menge lauschte, Von felbst der Lorbeer in die Strophen rauschte. Und boch versunken? — Ja. Die Form zerbrach, Da länger nicht der Geist den Segen sprach,

5-000h

Da bein Geschlecht im Fieber der Partei'n Den heißen Stahl in Bruderblute fühlte Und frech mit ihm dein eigen Herz durchwühlte, Da zogen aus die Götter — Philipp ein. Dein Genius aber sang sein Schwanenlied Im Donner des Demosthenes, und schied.

Doch nicht für alle Zeiten. Rein, o nein! Mein Hellas, du bist unser, du bist mein. Jung und unsterblich threitef beine Sage Mit blüh'nden Lippen noch durch unfre Tage; Allüberall, wo Großes foll erstehen, Weht von dir aus ein schöpferisches Weben; Dem Künstler bist du, bist bem Gänger nab, Und wie dereinst aus goldnem Henkelfruge Die königliche Maid Nausikaa Den Dulber trankt' auf feinem Banberguge, So trantst bu, will's in unfern Brunnen fehlen, Mit Schönheit und mit Freiheit unfre Seelen, Mit jener Freiheit, welche Plato zeugt, Für die geblutet Aristides Wunden, Die groß und still sich vor den Göttern beugt, Weil sie das Göttlichste, das Maß, gefunden. —

#### Beimkehr.

Das war dereinst ein Tag der Schmerzen, Der uns getrennt auf immerdar; Du wandtest dich von einem Herzen, Das reich und das dein eigen war.

Ich weiß, ich hatte viel verschuldet, Doch nicht so viel als du gemeint, Und bitter hab ich drum geduldet, Und blutig hab ich drum geweint. Doch nun auf's Neu in deine Nähe Nach manchem Jahr mein Stern mich führt Empfind' ich, wie sich Lust und Wehe In meinem Busen mächtig rührt.

Mir ist's, ich sollte dich nicht meiden, Und sprechen möcht ich: D vergieb! Ob Welt und Sitt' uns ewig scheiden, Du bist mir bennoch schön und lieb.

Wohl lentt' ich still nach andern Zielen, Ich rang mich fort durch Freud' und Pein, Doch, wie des Lebens Würfel sielen: Vergessen tonnt' ich nimmer dein.

Ich warb um Lust, um Ruhm, um Tugend, Und manches Schöne siel mir zu; Doch bleibt das schönste Glück die Jugend, Und meiner Jugend Glück warst Du.

### Wiedersehen.

Nicht länger konnt' ich's stumm ertragen, Hintrieb's zu dir mich unruhvoll, Und alles, alles wollt' ich sagen, Davon das Herz mir flutend schwoll.

Ich ging — mir schwankten die Gedanken Bon Augst, von Hoffnung halb erfüllt; Du aber hattest sonder Wanken In deinen Stolz dich eingehüllt. Wohl warst du schön, so schön wie immer, Rur Eines, Eines fand ich nicht, Der Seele wundersamen Schimmer, Der einst umflossen dein Gesicht.

Fast schien's du habest Leid und Wonne In dir getödtet mit Gewalt; Dein Auge war wie Wintersonne, So klar, so lächelnd und so — kalt.

Ach, gleich dem zarten Frühlingstriebe, Den noch im März ein Nachtreif schlug, Erfror mir da das Wort der Liebe, Das auf den Lippen schon ich trug.

Der lette Zauber war gebrochen, Der mich gebannt so manches Jahr; Ich weiß nicht mehr, was ich gesprochen, Ich weiß nur, daß es Thorheit war.

Kalt gingen wir. Doch das sind Leiden, Wosür die Zeit nicht Balsam giebt, Daß man sich so vermag zu scheiden, Wenn man dereinst sich so geliebt.

#### Sonett.

O wär' es eine Schuld nur, was uns trennte! Und stünde vorn sie in der Sünden Reihen: Die Lieb' ist Gnad' und könnte sie verzeihen, Wenn sie im Andern nur die Lieb' erkennte. Geibel, Ges. Werte. 11. Doch wo ist Jeuer, das im Wasser brennte? Wo Wasser, das in Flammen mag gedeihen? Was uns für heut und immer muß entzweien, Ist Widerspruch wie der der Elemente.

Du folgtest beinen Sternen, ich den meinen — Seit man uns schied — im Glauben, Denken, Lieben. Uch, daß die Sterne so verschieden scheinen!

Nun muß dein Wort mir, leerer Schall, verstieben Und meines dir. Wir aber stehn und weinen, Daß nichts gemein uns als dieß Leid geblieben.

# Sette Sühne.

Meiner Jugend Liebe du, Bild voll Lust und Schmerzen, Gehst du wieder auf in Ruh Ueber meinem Herzen?

Ach nicht ewig kann die Brust Schuld um Schuld ermessen, Eins nur ist mir noch bewußt, Daß ich dich besessen.

Die mit ihrem finstern Wahn Mein Gemüth verschattet, Jeder Groll ist abgethan, Jeder Gram bestattet.

Lächelnd, wie ich einst dich sah, Da mein Herz erglühte, Stehst du wieder vor mir da In der Anmuth Blüthe. Und so schließ' ich schön und hoch, Sonder Schuld und Fehle, Mit dem Blick der Liebe noch Dich in meine Seele.

Nie mehr will ich nur von fern Deinem Pfad begegnen; Doch als Jugendmorgenstern Soll dies Bild mich segnen.

Und am Ende meiner Bahn, Hoff' ich, soll woll Milde Mir der Todesengel nahn Ach, in diesem Bilde.

### Wind und Glück.

Stets, wenn das Segel zur Fahrt nur schlaff hing, bort' ich den Bootsmann

Pfeisen; begierig gemacht fragt' ich ihn einst um den Grund.

Doch er bedeutete mich schlau lächelnd: der Wind ist ein Vogel,

Welcher gelockt sein will. Sagt' es und flötete fort. Und so sing' ich gefaßt mein Lied-in schwererer Zeit nun, Da mich das Leben bedrückt. Ist doch das Glück wie der Wind,

Flattert geflügelt umher in der Luft, und harret des Lockrufs;

Romm' Glücksvogel! Den Weg zeigt bir ber leife Gefang.

### Die junge Beit.

1847.

Wohl schwillt mir hoch die Brust mit raschem Mopsen, Seh' ich, im Angesicht des Schweißes Tropsen, Die junge Zeit, wie sie gewaltsam ringt, Wie sie, zu stetem Werk geschürzt die Lenden, Ein neuer Herkules, mit Kinderhänden Das Ungeheure schon vollbringt.

In tausend Schmieden bei der Essen Brande Gießt sie das Erz, und schweißt in Eisenbande Die weiten Länder, die ihr unterthan; Vom müden Saumroß, das sich wund getragen, Nimmt sie das Joch, und schirrt vor ihrem Wagen Den Damps, den wilden Niesen, an.

Durch Felsenschachte wühlt sie ihm die Gänge Gewölbt und fest, daß in der düstern Enge Des Schlotes Feuer roth wie Fackeln sprühn; Sie schlägt ihm über's Thal mit Strom und Weilern Wie einen Uquädukt auf hundert Peilern Von Berg zu Berg die Brücke kühn.

Im Schiff, das keck entgegen jedem Winde Ihr Dämon treibt, durchsliegt sie pfeilgeschwinde Zum fremden Küstenland die salz'ge Bahn; Stolz flattert wie ein Busch von schwarzen Federn Der Rauch am Mast, und grollend in den Kädern Knirscht der bezwungne Ocean.

Des frost'gen Nords, des heißen Südens Sterne Schlingt sie zum Kranz, schon giebt es keine Ferne; Vor'm Hammerschlage ihrer mächt'gen Hand,

1 -0000

Wie einst vor Israels Posaunenschalle Die Mauern Jericho's, zerbarst im Falle Des Raumes ehrne Scheidewand.

Und sieh, nun braust es her auf tausend Wegen, Was nie sich schaute, tritt sich keck entgegen, Bunt sind die Trachten, das Gedräng' ist dicht — Der Bergschütz grüßt den Reitersmann im Panzer, Der deutsche Bauer schaut dem Steppenpflanzer In's tiefgebräunte Angesicht.

D welch ein endlos Wühlen, welch ein Rauschen! D welch ein Markt, welch Hinundwiedertauschen Bon Schäßen, wie sie jede Jon' erzieht! Jeder ist Kausmann, und mit ew'gem Schwanten Bon Mann zu Mann gehn Waaren und Gedanken, Des Juden Gold, des Sängers Lied.

Der todte Buchstab weicht lebend'ger Nede, Gekämpft wird Blick in Blick der Geister Fehde, Und wieder schließt sich Hand in Hand der Bund; Frohlockend spürt der Stamm im Bruderstamme Sein eigen Blut, es schwebt wie eine Flamme Der Freiheit Wort auf jedem Mund.

Glückauf, und magst du's stets im Herzen tragen Bei deiner Hast, bei deinem Mühn und Wagen! Glückauf, Glückauf, du junge Zeit von Erz! Und doch — muß ich so ganz versenkt dich schauen In Stoss und Wucht — beschleicht mit leisem Grauen Mir oftmals eine Furcht das Herz:

Du möchtest einst im Rauche deiner Essen, Im Trope deines Riesenwerks vergessen, Daß droben Einer sitzt auf ew'gem Thron, So lang vergessen, bis er in Gewittern Herabsteigt, was du bautest zu zersplittern, Wie jenen Thurm von Babylon.

# Frühlingsbraufen.

Run knospt im Sonnenschein Das erste Grün der Halde; Run lasset ganz allein Dahin mich gehn im Walde!

Ich will am frühen Duft Der Beilchen mich berauschen, Dem Brausen in der Luft, Dem heil'gen, will ich lauschen.

D Laut, in welchem sich Zuerst der Lenz enthüllet, Und der wie keiner mich Mit süßen Schauern füllet!

Mir ist's, als schlief' in dir Der Einklang aller Stimmen, Die später durch's Revier Des Mai's gesondert schwimmen;

Als sprächst du aus gesammt Die tausend Schöpfungstriebe, Damit die Welt durchstammt Der Rathschluß ew'ger Liebe.

Du mahnest wundersam Mich an das Sausen wieder, Drin einst zu Pfingsten kam Der Geist des Herrn hernieder. Verstummend muß ich dir Mein Haupt in Andacht beugen: O komm, zu ruhn in mir, Und heil'ge Kraft zu zeugen!

### Im Meere.

D leiser Wogenschlag, eintönig Lied,
Dazu die Harfe rührt der müde Wind,
Wenn Well' auf Welle blinkend strandwärts zieht,
Und dann auf goldnem Ufersand verrinnt,
Wie oft in märchenhastes Traumgebiet
Verlockte mich dein Wohllaut schon als Kind!
Versunken stand ich dann und lauschte tief,
Bis mich die Nacht vom lieben Strande rief.

Und Alles, was Geheimnisvolles je Mir kund ward, dämmert' auf in meinen Sinnen: Durchsicht'ge Schlösser auf dem Grund der See Mit Silberpfeilern und Korallenzinnen; Meerkönig saß mit seinem Bart von Schnee Auf buntem Muschelstuhl, und harste drinnen, Und Nixen spannen zu dem süßen Schall Bon goldnen Spindeln Fäden von Krystall.

Doch als ich älter ward, da lauscht' ich nicht Auf weiße Nixen mehr, noch auf Sirenen; Mein eigen Leben blühte zum Gedicht, Und wieder trug zum Strand ich all mein Sehnen. Dem Seewind bot ich mein erhist Gesicht, Er fühlte mich und füßte mir die Thränen Vom Auge fort — ich aber sprang in's Boot, Und steuert' heiß hinaus ins Abendroth.

Und über'm Wasser sang ich — mild und wild, Reimlose Weisen, wie des Herzens Drang Sie eingiebt, wenn's bis zum Zerspringen schwillt, Nun jauchzend, nun in Sehnsucht todesbang; Heiß wie die Thräne, die bewußtlos quillt, So flutet' aus der Seele mein Gesang, Der jungen Liebe kunstlos rauhes Lied, Das erste, das die Muse mir beschied.

Und wenn des Mondes klares Auge dann Im Blauen aufging und auf weiter Flut Sein kühles Silber irren Scheines rann, Da ward mir still und friedensvoll zu Muth. Das Ruder zog ich ein, und saß, und sann Von goldner Zukunst. O es sinnt sich gut Im Kahne — nichts umher in Näh' und Ferne, Als Lieb' und Meer, und über uns die Sterne.

Einst kehrt' ich heim — D, wie ich da sie fand, Mein lockig Kind, das spät zum Strand gegangen, Und wie ich schwieg und sie mich doch verstand, Und selig glüht' und doch verstummt' in Bangen, Wie meine Lippe brannt' auf ihrer Hand Gleich Flamm' auf Schnee, und dann auf ihren Wangen, Und dann in wonn'gen Zähren all ihr Stolz, In langen Küssen all ihr Wesen schwolz:

Wer sänge das! — Ein Jüng'rer könnt' es kaum, Bon ros'ger Schönheit zum Gesang geweiht, Ein Jüng'rer, dem der Seele dust'gen Flaum Noch nie versehrt des Schicksals Bitterkeit. Mir aber liegst du sern schon wie ein Traum, Du meines Herzens süße Veilchenzeit, Du goldne Dämmrung, ach, mit allen Wonnen Berweht im Wind, wie Flut und Schaum zerronnen. —

### Wernhigung.

Wenn ein Freund auf deinem Pfade Dich mit Wort und That versehrt, Denke still an Gottes Gnade, Die dir täglich widerfährt.

Halt' im Zaume deiner Seele Sprüh'nden Zorn und dent' an ihn, Der nicht einmal deine Fehle, Der sie tausendmal verziehn.

So bereit sei, sonder Klage Zu verzeihn in jeder Frist, Wie mit jedem neuen Tage Er bereit zum Segnen ist.

Preis' ihn auch, daß er im Liede Einen Balsam dir beschert, Der da wirkt, daß neuer Friede Stets in deinen Busen kehrt.

### Ich fah den Wald sich färben.

Ich sah den Wald sich färben, Die Luft war grau und stumm; Mir war betrübt zum Sterben, Und wußt' es kaum, warum

Durch's Feld vom Herbstgestäude Hertrieb das dürre Laub; Da dacht' ich: deine Freude Ward so des Windes Raub. Dein Lenz, der blütenvolle, Dein reicher Sommer schwand; An die gefrorne Scholle Bist du nun festgebannt.

Da plötklich floß ein klares Geton in Lüften hoch: Ein Wandervogel war es, Der nach dem Süden zog.

Ach, wie der Schlag der Schwingen, Das Lied in's Ohr mir kam, Fühlt ich's wie Trost mir dringen Zum Herzen wundersam.

Es mahnt' aus heller Kehle Mich ja der flücht'ge Gast: Bergiß, v Menschenseele, Nicht, daß du Flügel hast!

### Frohe Botschaft.

Nach langem bangem Winterschweigen Willkommen heller Frühlingsklang! Nun rührt der Saft sich in den Zweigen Und in der Seele der Gesang. Es wandelt unter Blütenbäumen Die Hoffnung über's grüne Feld; Ein wundersames Zukunftsträumen Fließt wie ein Segen durch die Welt.

So wirf denn ab was mit Beschwerden, D Seele, dich gefesselt hielt! Du sollst noch wie der Bogel werden, Der mit der Schwing' im Blauen spielt. Der aus den kahlen Dornenhecken Die rothen Rosen blühend schafft, Er kann und will auch dich erwecken Aus tiefem Leid zu junger Kraft.

Und sind noch dunkel deine Pfade, Und drückt dich schwer die eigne Schuld: O glaube, größer ist die Gnade, Und unergründlich ist die Huld. Laß nur zu deines Herzens Thoren Der Pfingsten vollen Segen ein, Getrost, und du wirst neugeboren Aus Geist und Jeuerstammen sein.

# Keimweh.

D Heimathliebe, Heimathluft, Du Born der Sehnsucht unergründet, Du frommer Strahl, in jeder Brust Vom Simmel felber angezündet, Gefühl, das wie der Tod so start Uns eingesenft ward bis in's Mart, Das uns das Thal, da wir geboren, Mit tausendfarb'gem Schimmer schmudt, Und wär's im Steppensand verloren, Und wär's von ew'gem Schnee gedrückt: Wohl keinem ward zum tiefsten Grunde Von deiner Allgewalt die Kunde, Der pilgernd nie aus seinem Ohr Der Muttersprache Laut verlor, Und nie, an fremder Thur gesessen, Der Fremde bittres Brod gegeffen.

Doch wer vom eignen Heerd verbannt Irrt in ungastlich fernem Land, Der Wandrer, der auf wüstem Meer Nur Luft und Wasser sieht umher, Der Pilger, der mit kecken Sinnen Durch Wälder, über Bergeszinnen Auf irrem Pfad zu weit geschweift, Der ist's, den deine Macht ergreift; Doch wandelt ihm sich im Gemüthe Zum scharfen Dorn die Rosenblüte, Du ziehst, o milde Heimathlust, Als Heimweh durch die kranke Brust.

Dann bift bu's, die im Frühlingswalde, Im Beilchenhag, umspielt vom West, Das arme Rind ber eif'gen Salbe Rach seinem Norden schmachten läßt; Dann bift du's, die mit herber Flamme Des Polenflüchtlings Herz verzehrt, Und die dem Sohn von Juda's Stamme, Im Tod die Füße oftwärts kehrt, Als möcht' er sterbend noch erstreben Das Land, das ihm verfagt im Leben; Dann lockft du, klingt im Mondenglanze Des Alphorns heimathsel'ger Gruß, Zu Straßburg von der hohen Schanze Den Schweizer in den wilden Fluß, Und von den Klängen, von den Wogen Wird er in seinen Tod gezogen.

Ich selber hab' in vor'gen Jahren Dieß wundersame Weh erfahren, Da Alegeus Flut wie lautres Gold Zu meinen Füßen noch gerollt. O wohl ist's schön an jenem Meer! Die schlanke Palme sah ich ragen,

Der Tempel Säulentrummer lagen Umblüht von Rosen um mich ber; Der himmel wölbte sich frystallen, Bon Duften schien die Luft zu wallen, Bu leisem Citherschlag erklang Bom Meer bes Fischers Abendsang, Der in ber Bart' auf lichter Spur Gen Salamis hinüberfuhr. Und boch! ich fühlte feine Luft, Es schlich ein frankhaft brennend Sehnen Wie Fieberhauch burch meine Bruft, Und kaum erwehrt' ich mich ber Thränen. Ich saß auf zad'gem Fels und lauschte, Ob nicht aus Nord ein Lüftchen rauschte; Das sog ich durstig athmend ein, Als obs mich tief erquiden mußte; Es tonnte ja gur fernen Rufte Ein Gruß aus Deutschlands Wäldern sein.

Und ward es still, dann blickt' ich wieder Hinab in's Buch auf meinen Knie'n Und ließ die alten goldnen Lieder Homers durch meine Seele ziehn; Den eignen Schmerz dann fühlt' ich mit Im Jammer, den der Dulder litt, Ich sucht' ihn in des Sängers Tönen Zugleich mit jenem zu versöhnen. Da wurdest du in meinem Weh Mir oftmals Hoffnung, Trost und Steuer, Du ewig Lied der Abenteuer, Du Lied des Heimwehs, Odyssee!

# Daheim.

Daheim, daheim! Nach so viel Wandertagen, Nach so viel Nächten, wo ich sturmverschlagen Schlaflos im Schiff ersonnen meinen Reim, Nach Frost und Glut auf öden Felsenstiegen, Nach ew'ger Hast — o welche Zauber liegen In diesem kleinen Wort: Daheim!

Nun knattert im Kamin mit raschem Schimmer Die Flamme schon; mein holzgetäfelt Zimmer Erdämmert rosig. Müßig schau ich zu. Der Armstuhl hier mit den gewundnen Füßen, Die alten Bilder — Alles will mich grüßen Mit einem Hauche tiefer Ruh;

Die Bücher dort, die mir mit goldner Kunde Hinweggetäuscht so manche schwere Stunde, Der Hausrath, den die Mutter noch gewählt, Die Wanduhr selbst, die mit verhaßtem Schlage Mich oft in's Bett trieb, wenn die schönste Sage Die blonde Schwester mir erzählt;

Und hier das Fenster! Ja, das sind die Straßen, Wo wir einst spielten, wo wir Abends saßen Zur Sommerszeit, vom Lindenduft umwebt; Dort stehn die Thürme, dort aus Stein gebacken Die schwarzen Giebel, hinter deren Zacken Der Mond die Silberscheibe hebt.

Und durch die Dämmrung flatternd das vertraute Geschwätz der Mädchen, die bekannten Laute, Nach denen sich so oft mein Herz gesehnt, Wenn ich, indeß der Beifall stürmisch rauschte, Mit halbem Ohr der fremden Weise lauschte, In einer Loge Sammt gelehnt.

Ach Alles, Alles — hell in's Auge schießen Die Thränen mir; sei's drum, sie mögen fließen! Was lächelt ihr? — Laßt mich, ich bin ein Kind. Ihr aber, nie entstohn aus eurem Ringe, Ihr wißt es nicht, wie lieblich diese Dinge Nach jahrelangen Fahrten sind.

Ihr wißt auch nicht, wie selbst am Starren, Todten Bom Geiste, der darüber einst geboten, Ein Schimmer hängen bleibt, ein irres Licht; Wißt nicht, wie in Geräthen, Häusern, Bäumen Wohnt eine Stimme, die gleichwie aus Träumen Der eignen Jugend zu euch spricht;

Noch wist ihr, daß am Born in Waldes Mitten, Wo ihr mit eurem Mädchen sonst geschritten, Um Sichbaum, drein ihr eure Namen schriebt, Euch noch nach Jahren, einsam hingetrauert, Wie Rosenduft ein leiser Hauch umschauert Der Liebe, die ihr einst geliebt.

#### Wiedersehen.

Ich schritt mit meinem schönen Kinde Den Fluß hinab im Morgenthau, Das Schilfrohr wogte sacht im Winde, Die Wasser glänzten still und blau.

Erst gestern war aus weiter Ferne Ich heimgekehrt nach manchem Jahr, Doch war mit mir gleich einem Sterne Ihr Bild gezogen immerdar. Und ob im Lande der Cypressen Manch dunkles Auge mich gebannt; Des blauen hatt' ich nie vergessen, Das, als ich schied, in Thränen stand.

Und jest gedacht' ich's ihr zu sagen, Wie lieb sie mir von Herzensgrund; Allein ein nie gekanntes Zagen Berschloß mir, wie ich ging, den Mund.

Auch Sie ließ stumm das Köpschen hangen, Das sonst so munter umgeschaut; Doch lag's wie Glut auf unsern Wangen Und unsre Herzen pochten laut.

Und als zum Lindenborn wir kamen, Der unsrer Kindheit Spiel gekannt, Nur leise nannt' ich ihren Namen Und drückte fester ihre Hand.

Da überkam sie's: all mein Sehnen War plötzlich wortlos ihr bewußt Und heiß beströmt von sel'gen Thränen Barg sie das Haupt an meiner Brust.

Der Frühling ließ Maiblumendüfte Herüberwehn vom Waldeshang Und über uns im Blau der Lüfte War nichts als Glanz und Lerchensang.

#### Mach zehn Jahren.

In der Schwester Haus nach langer Irrsahrt Trat ich ein; da hört' ich's drinnen jauchzen Hell von unbekannten Kinderstimmen. Sieh, und im Gemach, in das der Abend Golden fluthete durch schattend Weinlaub, Sah ich wohlgemuth die Kleinen spielen, Sieben an der Zahl. Die blonden Häupter Tummelten im reichergossnen Schimmer Froh umher, und wie die Rosen blühten Ihre Wangen von gesunder Frische.

Ach, sie alle waren nicht geboren, Als ich auszog durch die Welt zu schweifen, Selbst die Namen wußt' ich kaum zu nennen. Still verwundert drum mit großen Augen Schauten sie mich an, das Spiel verstummte, Und die Aelteste, mir schüchtern nahend, Fragte mit der Mutter Ton: wer bist du? Doch da kam die Schwester. In die Arme Sank ich ihr, und dann voll Wonne zeigte Sie die Kinder mir, den Schatz des hauses, Der so lieblich sich gemehrt, und zeigte Dann den heimgekehrten Ohm den Kindern. Und nun gab's ein Jubeln, rasch entschlossen Aletterten an mir empor die Buben, Mich zu füssen, und die Mädchen bogen Mir bas haupt berab, und selbst bas Kleinste, Das sich erst gescheut vor meinem Barte, Taftete nach mir mit seinen Sandchen.

D wie ward mir's wohl, so ganz umschlungen, Ganz umrankt vom jungen frischen Leben, Geibel, Ges. Werke. 11.

Das wie eine Bienentraub' am Stocke Um mich hing und tausend Wunder fragte! Aber leise ging ein Hauch ber Wehmuth Durch bas Berg mir boch, benn biefe Ruffe, Diese Fragen, die mich rings bestürmten, Mahnten sie zugleich nicht: so viel Schritte Sie gethan in's Leben, so viel Schritte Haft auch du gethan dem Tod entgegen, Und schon reift in ihnen täglich rascher Das Geschlecht, bas über beinem Grabe Wandeln soll, und selig sein, und weinen. Und wie segnend legt' ich meine Sande Auf ihr Haupt, und dachte still die Worte: Seid gegrüßt, ihr holden Todesboten! Seid gegrüßt, ich bant' euch, daß so lieblich Ihr den ernsten Gruß an mich bestellt habt. Aber ihr — zu vollem Leben freudig Bachset auf, daß, wenn ich einst dahin bin, Ihr vollenden mögt mit euren Brüdern Das ich selbst und mein Geschlecht nicht konnte.

# Um Bergsee.

Am Bergsee, wo die Wipfel steigen, Bis in die Nacht hab' ich gelauscht, Da hat der Wald mit seinen Zweigen Die alte Zeit mir wach gerauscht:

Die Zeit, die nach zu kurzem Schimmer Wie eine Sonn' hinabgeglüht, Bon der ein Nachglanz mir noch immer Wie Spätroth in der Seele blüht: Die Zeit, da ich mit dir geschritten, Geliebtes Kind, im tiefen Hag, Da ich in hoher Buchen Mitten Zu deinen Füßen träumend lag;

Da du dein Aug in meines senktest, Und lächelnd bald und weinend bald Mir deine junge Seele schenktest, Und Niemand wußt' es, als der Wald;

Da beine Hände mich gesegnet Und beine Lippen fromm geseyt Den meinen sanst im Ruß begegnet Und sie zu reinem Lied geweiht.

D Zeit der Liebe, Zeit der Lieder, Der stillen grünen Waldeslust, Wie zog von dir ein Odem wieder Sehnsüchtig heut durch meine Brust!

Und du, die ewig mir erlesen In meines Herzens Tiesen ruht, Wie grüßte still mich all dein Wesen Aus Laub und Dämm'rung, Luft und Flut!

Der nächtlich tiefe Himmel blaute, Auf ging der Mond im dunklen See: Mir aber war's, dein Auge schaute Zu mir empor in stillem Weh.

Und da hinab die Bergeslehnen Der Wind den seuchten Wald durchstrich, Da siel der Thau wie kühle Thränen Wie deine Thränen über mich. Da hielt ich's nicht. Mit wildem Klopfen Unbändig quoll mein Herz empor, Und heiß vom Auge fühlt' ich's tropfen, Wie damals, da ich dich verlor.

# Sinem Freunde.

Die schuldlos noch, noch ohne Tugend
Den Tag verschwärmt im Sonnenglanz,
Die unter ahnungsvollen Schauern
Die Mondnacht heut verwacht in grundlos süßem Trauern,
Und morgen sie durchstürmt im Tanz;
Wenn dieser holde Rausch verschwendrisch im Gefühl
In unermeßlichem Gewühl
Bon Well' in Welle dich gezogen:
Wie weht so wunderbar dich dann
Des Lebens frischer Morgenschauder an!

Ach, von den Dingen, drin du webtest, Siehst du dich plößlich losgetrennt; Du fühlst, daß du in goldnen Träumen lebtest, Und suchest sehnsuchtsvoll dein wahres Element. Nicht länger kannst du dich vergeuden Des großen Alls bewußtlos kleiner Theil; Es strebt dein Geist nach eignen Freuden, Nach eignen Schmerzen, eignem Heil.

Und sieh, in nimmer müdem Ringen Erbaust du deine stille Welt; Die Seele strebt mit jungen Schwingen Aus Zweifeln kühn zum Himmelszelt. Die milbe Wärme, die dein Herz ertauschte Für hast'ge Glut, sie bricht dir standhast Bahn, Und die Natur, die dich berauschte, Sieht dich mit klaren Augen an.

Ad, wenn sid's dann wie Traumeshülle, Wie Nebel dir vom Blide streift Und himmlischer Gedanken Fülle In beinem Saupte machsend reift; Wenn aus verworrner Vorzeit wildem Handeln, Aus jeder That, die heute ward, Wie aus des Jahres heil'gem Wandeln Ein ewig Walten bir sich offenbart, Wenn jene Sterne, die dort oben freisen, Der Weltgeschlechter Gang, ber kleinste Salm am Bach, Dein eigen Berg in wundervollen Beisen Dir Gines funden taufendfach: Dann will bein Bufen weit fich behnen, Dich faßt ein unaussprechlich Sehnen, Des innern Schapes los zu sein; Umsonst, es fehlt die Hand, um ihn zu heben. Dein Bestes kannst du Niemand geben, Und wie du suchst — du bist allein.

Dann halte fest, dann laß aus deinem Herzen. Den Glauben dir hinweg nicht scherzen, Ertrage still die Wucht der Einsamkeit; Wie toll dich Widerspruch umschwirre, Harr' aus in Hoffnung und in Leid, Und werd' am Gott in deiner Zeit, Und werde an dir selbst nicht irre. Getrost! Es kommt des Bangens Endniß, Wo eine Seele dir verwandt entgegentönt, Und Lieb' in seligem Verständniß Dich mit dem Leben hold versöhnt.

# Berbftlich sonnige Tage.

Herbstlich sonnige Tage Mir beschieden zur Lust, Euch mit leiserem Schlage Grüßt die athmende Brust.

D wie waltet die Stunde Nun in seliger Ruh! Jede schmerzende Wunde Schließet leise sich zu.

Nur zu rasten, zu lieben, Still an sich selber zu baun Fühlt sich die Seele getrieben, Und mit Liebe zu schaun.

Und so schreit' ich im Thale, In den Bergen, am Bach, Jedem segnenden Strahle, Jedem verzehrenden nach.

Jedem leisen Verfärben Lausch' ich mit stillem Bemühn, Jedem Wachsen und Sterben, Jedem Welken und Blühn.

Selig lern' ich es spüren, Wie die Schöpfung entlang Geist und Welt sich berühren Zu harmonischem Klang.

Was da webet im Ringe, Was da blüht auf der Flur, Sinnbild ewiger Dinge Ist's dem Schauenden nur. Jede sprossende Pflanze, Die mit Düften sich füllt, Trägt im Kelche das ganze Weltgeheimniß verhüllt.

Schweigend blickt's aus der Klippe, Spricht im Wellengebraus, Doch mit heiliger Lippe Deutet die Mus' es aus.

# Der Tempfer.

Durch's Haus des Ordens bei des Tags Verfärben Schleicht unheilvolle Aunde hin und her: "Der Tempelmeister Odo liegt im Sterben."

Und jedem, der sie hört, bewölft sich schwer Die heitre Stirn, und seine Lippen fragen: "Ist's möglich? Der soll uns verlassen, der?

Er geht dahin, der noch vor wenig Tagen Den wilden Berberhengst zu stöhnen zwang, Der mit der Faust den Panther jüngst erschlagen?

Der in der Feldschlacht wildverworrnem Drang Bespritzt mit Blut bis zu den Gürtelschnallen Zu Todesstreichen Liebeslieder sang?

Auch er! So soll er nie beim Würfelfallen Mit uns durchzechen mehr die tiefe Nacht, Der Einzige, der nüchtern bleibt von Allen;

Nie soll er mehr von toller Brunst entfacht Ein hold schwarzäugig Heidenkind umwinden, Von dessen Lippen heiß die Wollust lacht.

Auch werden wir ihn nimmer wandelnd finden Im Mondschein auf der Mauern weitem Rund, Und mit den Sternen sprechend, mit den Winden.

Denn mancherlei Geheimniß ward ihm kund, Und seltsam mag's um seinen Glauben stehen; Doch that er nie darüber auf den Mund."

So summt die Rede, und die Ritter gehen Zu Odo's Zelle, noch ein letztesmal Ihn, der des Ordens Pfeiler war, zu sehen.

Sie treten ein. Im fahlen Dämmerstrahl Auf seinem Binsenlager ruht der Blasse; Aus seinem Auge brennt des Fiebers Qual.

Die Hand, als ob sie noch nach Leben fasse, Greift irr umher, die Lippe krampft sich an, Daß sie des Schmerzes Schrei hervor nicht lasse.

Da naht im ernsten Zuge der Kaplan Mit Kreuz und Kerzen beim Gesang der Lieder, Der Kranke soll den letzten Trost empfahn.

Und vor dem Sakramente sinken nieder Auf's Knie die rothbekreuzten Brüder all, Er aber richtet auf die hagern Glieder.

Und seine Stimme ruft mit dumpfem Schall, Wie wenn im Sturm geborstne Glocken läuten: "Hinweg! Nicht bin ich eurer Furcht Bafall!

Hinweg mit Formeln, die mir nichts bedeuten! Ich will nicht Tröstung. Immer war's mein Brauch, Das, was mir Noth war, selbst mir zu erbeuten; Den Sieg der Schlacht, der Minne glüh'nden Hauch, Die Wahrheit selber, die ich nackend schaute; Nun kommt der letzte Feind, ich zwing' ihn auch.

Was starrt ihr alle, gleich als ob euch graute, Lebend'ge Säulen wie das Weib des Lot? Ich denke, klar sind meines Spruches Laute.

Hat Einer einst den Tod gemacht zu Spott, Und ihn gekrümmt zu seinem Fuß gesehen: Ich thu's ihm gleich. Der Will' in mir ist Gott.

Und dieses Wort lass' ich an euch ergehen: Araft meines Willens und kraft meiner Araft In dreien Tagen werd' ich auferstehen.

Ich will, ich will" — In Murmeln grausenhaft Erftirbt das Wort, sein Auge stiert im Kreise, Er schlägt zurück auf's Bett, vom Tod entrafft.

Die Ritter stehn verstummt, sie schaudert leise; Der Priester aber heißt das Rauchfaß schwenken, Und summt gebeugt die dumpfe Todtenweise.

Und als herauf der Mittnacht Sterne lenken, Da wallt der Zug, bei düsterm Fackelschein Im Münsterchor den Leichnam zu versenken.

Die offne Gruft empfängt den schwarzen Schrein, Drauf sie zum Wappen Schwert und Mantel legen; Dann wälzt sich drüber hohlen Schalls der Stein.

Sin kurz Gebet — und auf geschiednen Wegen Sucht jeder sein Gemach verstört im Sinn, Und träumet bang dem Morgenroth entgegen. Es steigt der Tag und ruhig vom Beginn Zum Ende schlingt sich seiner Stunden Kette; Der zweite kommt, der dritte schwindet hin.

Doch als die dritte Mitternacht zur Mette Die Bruder all versammelt hat im Chor, Geht unterirdisch Brausen durch die Stätte.

Und sieh, der jüngste Grabstein birst empor, Und im gesprengten Sarg aus Bühr' und Linnen Ringt langsam sich ein gräulich Bild hervor.

Das Auge stumpf verglast gekehrt nach innen, Im fahlen Antlitz der Berwesung Graus, So strebt es auf, als wollt's der Gruft entrinnen;

Die Lippen regt's, doch dringt kein Ton heraus, Nun tastet's mit den halbverdorrten Händen, Nun steigt's und streckt die Arme greifend aus.

Da plötzlich aus der Gruft betropften Wänden Schießt zischend her von Schlangen ein Gewühl, Und strickt im Anäul sich ihm um Bauch und Lenden.

Mit ihren Leibern feucht und moderkühl Die ganze Leich' umzingeln sie in Schaaren, Zurück sie zerrend auf den Todtenpfühl.

Und als die Brüder mit gesträubten Haaren Die Fackel nahn, zu prüfen, was sie sahn: Nur Schlangen können sie und Staub gewahren.

Da starren all' entsetzt. Nur der Kaplan Hat seines frommen Muthes nicht vergessen, Und schaubernd spricht er: das hat Gott gethan! Ueber den sünd'gen Geist, der sich vermessen, Das Werk des Herrn zu thun aus eigner Kraft, Ist er im Zorne zu Gericht gesessen.

Der Will' ist stark nur, den Gott selber schafft, Wir aber stehn: in deines Sohnes Namen Erlös' uns, Herr, einst von des Todes Haft!

Die Ritter freuzen fich, und murmeln: Amen.

# Das Geheimniß der Sehnsucht.

Nun wandelt von den Bergen sacht Jum See herab die Sommernacht, Und träumerisch mit heißem Sinn Durch ihre Schatten schreit' ich hin. Berauschend schwimmt im Strom der Luft Daher der Rebenblüte Duft, Der Glühwurm webt die lichte Bahn Im Dunkel an des Thurms Gemäuer Und droben glühn mit tiesem Feuer Die Sterne räthselhaft mich an.

Dieß ist die Stunde, da das Lied Der Sehnsucht durch die Lüste zieht, Die tief in Wald, Gestein und Flur Der Kern ist aller Creatur: Der Sehnsucht, die durch Felsen dicht Den Quell emporzwingt an das Licht, Die nach dem Himmel aus dem Wald Mit tausend grünen Armen greist, Aus hartem Stein als Scho hallt, Im irren Wind die Welt umschweist, Die aus der Nachtigallen Kehle Im Silberton hinperlend quillt, Und aus der Blumen Auge mild Dich anschaut mit der stummen Seele.

D Sehnsucht, die du wie ein Kind, In Schlaf gelullt durch füße Lieder, Doch stets auf's neu erwachst und wieder Bu weinen anhebst leif' und lind, Wie nimmst du heut mir Berg und Sinn Mit beiner Klage ganz bahin! Mir ist's, ich mußte Flügel beben Und förperlos in's Weite schweben, Verschenken müßt' ich wonniglich Mein bestes Sein, mein tiefstes Ich; Den ganzen Schatz ber vollen Bruft, Andacht und Liebe, Schmerz und Luft, Der innersten Gedanken Hort Ich müßt' ihn in ein einzig Wort Als wie in guldnen Relch beschließen, Um ihn verschwendrisch hinzugießen.

Umsonst! Kein Wort, sei's noch so groß, Macht dich des tiesen Dranges los, Den heißen Durst der Seele stillt Kein Brunnen, der auf Erden quillt. Wohl wähnt' ich einst in goldnen Stunden, In meines Herzens Maienzeit, Des Käthsels Lösung sei gefunden, Und Minne heile jedes Leid; Doch was so hoch mir war, so lieb, Mir ward es — und die Sehnsucht blieb.

Darum zur Ruh mein wild Gemüth! Nicht alles wird hier Frucht, was blüht; Du trägst, der Erde stummer Gast, In dir, was nur der Himmel faßt. Was für und für so ruhelos Dich dunkel treibt auf deinen Wegen, Es ist das erste Flügelregen Des Falters in der Puppe Schooß; Dir selbst bewußt kaum, ist dein Leid Ein Heimweh nach der Ewigkeit.

# Sin Bild.

Leichtsinnig, redlich, Mann und Kind zugleich, Boll Uebermuth und Demuth, starr und weich, Bon Sinnen wild und stets damit im Streit, Berfolgt von Lieb' und doch in Liebesleid, Sin Wandervogel voll Begehr nach Ruh, Sin Weltkind, das sich sehnt dem Himmel zu — O Bild des Widerspruchs, wann kommt der Tag, Der allen deinen Zwiespalt sühnen mag!

# Schlaf und Erwachen.

In's Gebirg am frühen Tag Schritt ich aus des Waidmanns Hütte, Wo der Freund auf seiner Schütte Noch in tiesem Schlummer lag.

Und ich dacht' im Morgenroth: Ruht dem Schlaf anheimgegeben Er nicht lebend ohne Leben? Nicht ein Todter ohne Tod? Liegt vom ird'schen Druck besiegt Willenlos nicht hier die Hülle, Während halbgelöst die Fülle Seines Geists im All sich wiegt?

Dennoch braucht's nur meiner Hand Einen Druck, und rasch vereinet Knüpft sich was so locker scheinet, Zwischen Geist und Leib das Band.

Der erloschne Blick wird glühn, Zucken wird der Muskeln jede, Und der Geist in holder Rede Bon den stummen Lippen sprühn.

In dieß Wunder noch versenkt Trat ich in die Nacht der Eichen, Die, sich wipfelnd, mit den reichen Schatten rings den See beschränkt.

Horch, da weht' es, horch da ging Leis Geräusch im Grün des Haines, Fast als wär's das Athmen Eines, Welchen tiefer Schlaf besing.

Seltsam sah der See mich an, Wie ein stummes Auge schmachtet, Wenn das kranke Haupt umnachtet Todverwandter Starrheit Bann.

Und durch Blume, Laub und Strauch Wob es leise hin und wieder, Wie durch traumgebannte Glieder Ein verlorner Seelenhauch. Ja, ich spürt' im Waldrevier, In der Flut ein ahnend Beben — Hier auch Leben sonder Leben, Tod, doch sonder Tod auch hier.

Und mir ward es: die Natur Schläft, gebannt in ihren Kreisen; Aus dem Traum in dunkeln Weisen Redet ihre Sehnsucht nur.

Aber einst erscheint der Tag, Wo das Wunder sich entdecket Und der Herr zur Sprache wecket Was in stummen Banden lag.

In das Starre wunderbar Wird der Geist sich dann ergießen Und lebendig Leben fließen, Wo nur Bild und Zeichen war.

Heilig Feuer muß mit Macht Den besiegten Stoff durchleuchten; Milde Seele glüht im Feuchten, Ros'ge Dämmrung wird die Nacht.

Und was dumpfverworren klang, Wie ein Ruf aus dunkeln Träumen, Aus Gestein, aus Well' und Bäumen, Flutet weiter als Gesang.

Dann lobpreisend im Azur Ziehn die Stern' als Bruderwesen, Und es jauchzt in Gott genesen Die erlöste Creatur.

# Beitgedichte.

#### Sin Sied am Rhein.

1843.

Durch diesen Herbstestag voll Sturm Jum Drachensels empor die Steige! Schon winkt zu Häupten mir der Thurm, Der breite, durch die falben Zweige. Da steh' ich — rother Sonnenschein Umlodert königlich die Klippe; Zu meinen Füßen braust der Rhein — Mir schlägt das Herz. D reichet Wein, Das volle Glas reicht meiner Lippe!

Dir sei's, o deutsches Volk, gebracht, Dem Einen, großen, wundervollen, So weit der Himmel um dich lacht Und über dir die Donner rollen! Was kümmert's mich, auf Stein und Holz Wie deiner Wappen Farben streiten! Ich meine dich, das jüngst noch stolz In Hamburgs Brand zusammenschmolz, Korinthisch Erz für alle Zeiten. Und wieder füllt den Römer mir! Laßt sprühn, laßt sprühn die goldnen Funken! Er sei aus vollem Herzen dir Zum Preis, o deutscher Geist, getrunken; Dir, der sich aus den Tiesen nährt, Der gleich dem wilden Sohn der Trauben, Wenn er im Lenze braust und gährt, Zu süßer'm Feuer nur sich klärt, Dir Geist voll Liebe, Kraft und Glauben!

Und nochmals füllt! Und wenn darein Die Neigen aus der Flasche troffen: Es soll darum nicht schlechter sein; Den letzten Becher unserm Hossen! Dem Wort ein fröhlich Auferstehn, Dem freien Kampse der Gedanken! Laßt kühn des Geistes Stürme gehn! Was Spreu ist, mag wie Spreu verwehn, Was Felsen ist, wird doch nicht wanken.

Vorwärts heißt unser Losungswort,
Und durch die Neihen rauscht's im Volke —
Ein Schneegestöber dräut vom Nord,
Und dort im Westen murrt die Wolke.
Vorwärts darum am eignen Herd,
Daß Jena's Schmach sich nicht erneue!
Vorwärts! Und wenn's der Tag begehrt,
Dann blitz' in jeder Faust ein Schwert,
Und Gott mit uns und deutsche Treue!

# Fragment.

Die Nacht ist lau, die Schwäne freisen, Entschlummert scheinen Blüt' und Blatt, Lehn' dich auf des Geländers Eisen, Dort zeigt am schönsten sich die Stadt. Siehst du den Häuserkreis, den dunkeln, Aus welchem tausend Lichter funkeln, Die tief sich spiegeln in der Flut? So ist's, wenn mit geschliff'nen Kanten Ein Kranz von blipenden Demanten Auf blauem Sammetkissen ruht.

Romm näher! Sieh, wie hier in Massen Die Menschenwoge sich ergießt!
Dieß sind die Häuser, sind die Gassen, Wo man erwirbt, wo man genießt.
Von lichtem Kerzenglanz umslossen Ruht hier im Prunkgewölb erschlossen Der fernsten Zonen Schmuck und Zier; Und horch, aus jenen Säulenhallen Durch's Klirren der Pokale schallen Der Gäste Lieder. Lauschen wir!

"Laßt andre beten, andre fasten!
Für unsre Stirn der Freude Kranz!
Uns führen hunderttausend Masten
Die Götter her: Genuß und Glanz.
Es schafft die Welt an allen Enden
Für unser Fest mit tausend Händen,
Die Wahl des Köstlichsten ist schwer;
Die Hügel zollen süße Weine,
Die Berge geben Gold und Steine,
Und seine Perlen giebt das Meer."

"Schaut dieß Gemach an! Die Tapeten Hat China bunt uns ausgespannt; Der farb'ge Teppich, drauf wir treten, Kommt aus der Smyrnioten Hand; Das Holzwerk, das geädert glänzet, Hat einst als laub'ger Wald umkränzet Den hohen Bord von Martinique! Antwerpen wob des Borhangs Sammet, Und aus Benedigs Spiegel flammet Die Ampel von Paris zurück."

"Drum laßt uns keinen König neiden! Für ihn die Macht, für uns die Lust! Mag er in Waffenschmuck sich kleiden, In Seiden weicher schläft die Brust; Mag er um Schweiß sich Ruhm erkaufen! Was frommt ihm, wenn die Zeit verlausen, Der Lorbeerkranz, der Thronen Sturz? Wir wollen, wo die Tafeln brechen, Den ros'gen Augenblick verzechen; Das Grab ist schwarz, das Leben kurz."

"Und schafft Musik zum reichen Tische! Sie flute halbgehört dahin Und wie ein kühles Bad erfrische Verhallend sie den heißen Sinn. Wie lieblich ist's, ihr nachzuträumen, Wenn in den bildervollen Käumen Sich Kerzenglanz und Mondlicht mischt, Und wenn dazu th schäum'gen Strahlen In weite rothkrystallne Schalen Ausperlend der Champagner zischt!"

"Und laßt's an Mädchen, laßt's an losen Schenkinnen uns gebrechen nie!

Sie sind des Freudengartens Rosen,
Sie sind des Festes Poesie.
Zwei dunkle wollustseuchte Augen,
Zwei frische Kirschenlippen taugen
Mehr als ein schwer Gespräch zur Lust:
Die Schönheit bleibt des Lebens Giebel,
Und schöner als die schwarze Bibel
Ist einer Dirne weiße Brust!"

So schwärmen sie. Wohl singt zur Stunde Der Thurm, der dort so sinster steht,
Mit seiner Glocken ehrnem Munde
Ein Lied, und mahnet zum Gebet.
Doch drunten tos't der Jubel weiter,
Es rollen Wagen, jagen Reiter,
Trompeten jauchzen durch die Nacht;
Zu wildern Gluten schürt der Becher
Den trunknen Uebermuth der Zecher,
Und Niemand hat der Mahnung Acht. — —

# Protestlied

für Schleswig-Golftein.

Es hat der Fürst vom Inselreich Uns einen Brief gesendet; Der hat uns jach auf einen Streich Die Herzen umgewendet. Wir rufen: Nein! und aber: Nein! Zu solchem Einverleiben; Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben. Wir alle sind hier, alt und jung, Aus deutschem Thon geknetet, Wir haben deutsch gescherzt beim Trunk, Und deutsch zu Gott gebetet. Man soll uns schenken deutschen Wein Und deutsche Satzung schreiben; Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

Dem Herzog haben sie gesagt, Er soll die Zügel schärfen, Wir würden stumm uns und verzagt Der Willtür unterwerfen. Drum singt's in seine Burg hinein, Daß zittern alle Scheiben: Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

Nicht fühnt uns fremder Herrschaft Put Die eingebornen Schmerzen; Es grollt der alte Sachsentrut Noch heut in unsern Herzen; Der Albion nahm im blut'gen Reihn, Kann auch ein Joch zerreiben; Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

Hie deutsches Land trop Spruch und Brief! Ihr sollt's uns nicht verleiden. Wir tragen Muth im Herzen tief Und Schwerter in den Scheiden. Von unsern Lippen soll allein Der Tod dieß Wort vertreiben: Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutsche bleiben.

# Sine Septembernacht.

1845.

— Unde was der tidt tho Liibed börgermester Jürgen Wullenweber; de hedde by sit geswaren, schot unde regiment van den Deresundt an the hänsischen tho bringen, unde scholden de uth den steden myt eren schepen vortan nycht enes penniges wert an den Dänen betalen — Lübische Chronik.

Bu Lübeck im Rathskeller saßen spät Wir Freunde noch beim Wein und tranken, Wo tief gebräunt die Eichentafel steht Aus unsres letzten Kriegsschiffs Planken. Doch galt es heute keinen Zecherspaß, Kein lustig Liedel, keine Bechersehde; Es schaute jeder ernst in's grüne Glas, Und ernst und sinnig sloß die Rede.

Wir sprachen von des alten Glanzes Zeit, Von jenen, die der Hansa Schlachten schlugen, Wir sprachen von der jüngsten Tage Leid, Und von der Hoffnung, die wir trugen. Wohl spürten's alle seierlich und leis', Wie sich aus Trümmern junges Leben zeuge, Und stille ward's, als ob in unsern Kreis Der Schutzeist unsrer Stadt sich beuge.

Da schlug es Mitternacht. Sie brachen auf, Wir drückten herzlich uns die Hände; Mich aber trieb es noch den Gang hinauf, Die Fässer durch, entlang die schatt'gen Wände. Ich konnt' an Schlaf nicht denken. Sonst und Heut Bersloß in meinen Sinnen lose; So trat ich ein, gedankenvoll zerstreut, In's hallende Gewölb der "Rose". Wie kühl, wie stille! Nur mein Fußtritt scholl Verdreisacht von den Gurten wieder; Ein Schauer wie vor Geisternähe quoll Geheimnisvoll durch meine Glieder, Und sieh, ein Lichtschein drang mir wunderbar Linksher entgegen aus der hohen Nische. Ich naht' und stand. Denn traun, ein seltnes Paar Erblickt' ich zechend dort am Tische.

Der Eine saß geschmückt nach alter Art Mit Sammetschaube, Kraus' und Kette, Umflossen Wang' und Kinn vom blonden Bart, Die mächt'ge Stirn beschattet vom Barette. Das blaue Auge zuckt' in scharfem Glühn, Als hing' ein Weltgeschick an seinem Winken: So saß er da, gebeugt und bennoch kühn, Und starrt' in seines Kömers Blinken.

Der Andre stand, die Hand am Schwertesknauf, Riesig, vom Haupt zum Fuß in blankem Erze; Wie Blut an seinem Panzer spielt' herauf Der rothe Flackerschein der Kerze; Ein wild und rauh Gesicht. Ich spürt' es bald, Hier war die Faust, dort das Ersinnen; Da, murmelnd, wie der Wind durch Herbstlaub wallt, Hört' ich des Ersten Worte rinnen:

"O Meeresauge, dunkelblauer Sund, Du felsumstarrte Ostseepforte, Wie schaut' ich oft hinab in deinen Grund, Und zwang in's Herz zurück der Sehnsucht Worte! Dort unten, wo die Welle leiser schoß, Sah ich den goldnen Zauberschlüssel liegen, Der uns ein neues Reich erschloß Von Meeresherrschaft, Glanz und Siegen. "Ich warb um ihn, wie um den Ring der Braut, Ich warb auf Leben und auf Sterben. O hätte mir das blöde Volk getraut! Den Sieg erzwingen mußte solch ein Werben, Den Sieg der Kampf, der sieben Jahre durch Im Rath, zur See, im Schlachtfeld groute, Der Riesenkampf, der unsrer Hansa Burg Bis zu den Sternen thürmen sollte.

"Sie faßten's nicht, es war für sie zu groß; Sie zitterten, die Käufer und Verkäuser; Da führten meine Feinde schlau den Stoß, Verräther hieß ich, Wiedertäuser.
Sie rissen von den Stusen mich herab, Sie saßen troßig zu Gerichte,
Sie brachen über mich den weißen Stab, Und mehr! — Sie schrieben die Geschichte.

"Dreibundert Jahre sind's, da sprang vom Schlag Des Beils mein Blut in Strömen vom Schaffotte. Doch war ein Geist des Unheils seit dem Tag Mit meiner Heimath Heer und Flotte — Was Menschen bauten, wird des Windes Spiel, Nur Gottes Rathschluß bleibt beständig; Die Hansa sant, das alte Reich zerfiel, Doch Deutschland steigt empor lebendig.

"Es geht ein heil'ger Sturm von Stadt zu Stadt, Sie spüren's all erwacht aus schwerem Traume: Deutschland ist eins, und jeder ist ein Blatt Am riesengroßen Wunderbaume. Schon grollt man jedem fremden Uebermuth, Schon zürnt der Süden, ist der Norden fröhnig; Hinweg denn mit dem knechtischen Tribut, Dem Schoß an jenen Inselkönig! "Frischauf, mein Volk, du großes Vaterland, Treueinig, wie ich's nimmer durfte schauen! Vollführe du, was mir im Herzen stand, Zu Masten laß des Forstes Tannen hauen! Dein sei der Sund, der dich nach Westen weis't, Der Weg des Meeres dein, ein glorreich Lehen. Mit Kugeln gieb den Zoll! Es soll mein Geist Um Steuer deines Heerschiffs stehen!"

Er fuhr empor: die Beiden stießen an, Die Schwerter klirrten und die grünen Becher, Und hastig bis zur Neige stürzten dann Den Wein hinab die seltnen Zecher. Da dröhnt' es Eins von Sankt Marien Thurm, Die Kerze slackert' und erlosch im Schalle. Durch Pfort' und Gitter braust' es wie ein Sturm, Und einsam stand ich in der Halle.

Mir graute nicht. Wohl hatt' ich sie erkannt, Die Heimgekehrten aus dem Reich der Gräber, Die mächtigen Gestalten Hand in Hand, Marx Meier, Jürgen Wullenweber. Mein Herz schlug kühn, zur Hoffnung hoch erwacht, Und durch des Herbstes Wind und Blättertreiben Heimschritt ich froh, um noch in tiefer Nacht, Was ich vernommen, aufzuschreiben.

# In die Gewaltsamen.

Der heil'ge Geist ist Gottes freie Gabe, Das Wort ein Fels, ein ew'ger. Meint ihr gar, Daß ihr ihn stüßen mögt mit eurem Stabe? Und dessen Hand ihn hielt zweitausend Jahr, Daß auch kein Körnchen durfte davon splittern, Wähnt ihr, er schlafe, weil ihr träumt Gefahr?

Rleingläubige, wie mögt ihr also zittern! Nein! Laßt die Geister wandeln ihre Bahn! Klar wird die Luft in Sturm und Ungewittern.

Und schwölle berghoch die Verneinung an Wie eine neue Sündflut: mag sie schwellen! Nicht eurem Machtspruch ist sie unterthan.

Doch glaubt, ob Menschensatzung mag zerschellen: Der wahren Kirche dreimal heilig Schiff Treibt gleich der Arche sicher auf den Wellen.

Und wen die Sehnsucht nach dem Herrn ergriff: Wie immer auch geheißen sei sein Glaube, Er mag sich bergen drin vor Flut und Riff.

Und kommen wird der Tag, da bringt die Taube Den Oelzweig heim: es wurzelt im Gestein Des Schiffes Kiel, nicht mehr der Flut zum Raube.

Dann wird Ein Hirt und Eine Heerde sein, Verlaufen in der Tiefe sind die Wogen, Verweht vom Winde ist das letzte: Nein!

Und auf den Wolken steht ber Friedensbogen.

#### Mene Tekel.

1846.

Hei, wie die Tafeln sind geschmückt, Wie klar die Kerzen erglommen!
Wer singt und lacht und Rosen pflückt,
Der ist zum Fest willkommen.
Musik erklingt den Saal herauf,
Schöne Mädchen warten auf
In leichten losen Gewanden.

Sie tanzen um das goldne Kalb,
Sie fallen ihm gar zu Füßen;
Sie rufen: ehe das Laub wird falb,
Hilf du die Lust uns büßen!
Ueberschäumt im Kelch der Wein.
Ich drücke mich stumm in den Winkel hinein;
Mir schaudert bas Herz im Leibe.

Mir ist's, durchsichtig wird die Wand, Und draußen dicht und dichter Da drängen sich bei Fackelbrand Viel tausend Hungergesichter.

Durch's Gewühl mit rief'gem Leib Herschreitet kampfgeschürzt ein Weib Mit blutroth flatternder Fahne.

Und sieh, der Boden wird zu Glas, Und drunten seh' ich sitzen Den Tod mit Augen hohl und graß Und mit der Sense blitzen;

Särg' auf Särgen rings gethürmt — Doch drüberhin wie rasend stürmt Der Tanz mit Pfeisen und Geigen.

Sie haben Augen und sehen's nicht, Sie prassen fort und lachen, Sie hören's nicht, wie zum Gericht Schon Balt' und Säule krachen; Lauter jauchzt der Geige Ton — Ihr Männer, ihr Weiber von Babylon Mene, Tekel, Upharsin!

# Oftermorgen.

Die Lerche stieg am Ostermorgen Empor in's klarste Luftgebiet, Und schmettert' hoch im Blau verborgen Ein freudig Auferstehungslied, Und wie sie schmetterte, da klangen Es tausend Stimmen nach im Feld: Wach auf, das Alte ist vergangen, Wach auf du froh verjüngte Welt!

Wacht auf und rauscht durch's Thal, ihr Bronnen, Und lobt den Herrn mit frohem Schall! Wacht auf im Frühlingsglanz der Sonnen Ihr grünen Halm' und Läuber all! Ihr Veilchen in den Waldesgründen, Ihr Primeln weiß, ihr Blüten roth, Ihr sollt es alle mit verkünden: Die Lieb' ist stärker als der Tod.

Wacht auf ihr trägen Menschenherzen, Die ihr im Winterschlase säumt, In dumpfen Lüsten, dumpfen Schmerzen Ein gottentfremdet Dasein träumt. Die Kraft des Herrn weht durch die Lande Wie Jugendhauch, o laßt sie ein! Zerreißt wie Simson eure Bande, Und wie die Adler sollt ihr sein.

Wacht auf ihr Geister, beren Sehnen Gebrochen an den Gräbern steht,
Ihr trüben Augen, die vor Thränen
Ihr nicht des Frühlings Blüten seht,
Ihr Grübler, die ihr fern verloren
Traumwandelnd irrt auf wüster Bahn,
Wacht auf! Die Welt ist neugeboren,
Hier ist ein Wunder, nehmt es an!

Ihr sollt euch all des Heiles freuen, Das über euch ergossen ward! Es ist ein inniges Erneuen Im Bild des Frühlings offenbart. Was dürr war, grünt im Wehn der Lüste,. Jung wird das Alte sern und nah, Der Odem Gottes sprengt die Grüste — Wacht auf! der Ostertag ist da.

#### Gebet.

September 1848.

Herr, in dieser Zeit Gewog, Da die Stürme rastlos schnauben, Wahr', o wahre mir den Glauben, Der noch nimmer mich betrog,

Der noch sieht in Nacht und Fluch Eine Spur von beinem Lichte, Ohne den die Weltgeschichte Wüster Gräuel nur ein Buch; Daß, wo trostlos unbeschränkt Dunkle Willkür scheint zu spielen, Liebe doch nach ew'gen Zielen Die verborgnen Fäden lenkt;

Daß, ob wir nur Einsturz schau'n, Trümmer, schwarzgeraucht vom Brande, Doch schon leise durch die Lande Waltet ein geheimes Bau'n;

Daß auch in der Völker Gang Wehen deuten auf Gebären, Und wo tausend weinten Zähren, Einst Millionen singen Dank;

Ja, daß blind und unbewußt Deiner Gnade heil'gen Schlüssen Selbst die Teufel dienen müssen, Wenn sie thun nach ihrer Lust.

Herr, der Erdhall wankt und kreist; Laß, o laß mir diesen Glauben, Diesen starken Hort nicht rauben, Bis mein Geist dich schauend preist!

#### Gedusd!

Frühjahr 1849.

So schwankst du wieder als ein Rohr dahin Gegeben in des Windes Zorn und Huld? Hast du noch immer nicht, mein trop'ger Sinn, Erlernt Geduld? Magst du in goldnen Zukunststräumen stehn, Magst hin du weinen sonder Licht und Rath: Geduld! — die ew'gen Sterne gehn Doch ihren Pfad.

Und der die Bahnen ihnen auserwählt Und sie bewegt mit seines Mundes Hauch, Er hat die Thränen deines Volks gezählt, Und deine auch.

Er hält der Zeiten Wag' und wägt genau, Und was sie sinnen, er nur giebt den Schluß; Kein Stein wird fallen, der für seinen Bau Nicht fallen muß.

Stehst du mit ihm in Frieden, magst du sest Des Weltgangs Brausen hören sern und nah: Dir ist der Tag, was er auch werden läßt, Zum Segen da.

Drum hoff' auf Ihn, und bänd'ge deinen Zwist, Und was dir sehlschlug, hoffe stets auf's neu: Sein Nam' ist Kraft und Wunder und er ist Allein getreu.

#### Den Dichtern.

1849.

Ihr Sänger, denen auf die Brauen Einst süßer Thau des Himmels siel, Daß ihr im dunkeln Heut zu schauen Vermögt der Zukunft Farbenspiel, Auf, jest gedenkt, wie euch gegeben Ein Heilsamt aller Sübnung voll, Und laßt das Lied erhabner schweben, Als dieser Tage Lieb' und Groll!

Jum wüsten Kampf nicht, der die Stufen Noch blind umtobt mit Schwert und Brand, Zur Tempelwacht seid ihr berufen, Und auf den Höhn ist euer Stand. Wenn alle schwanken, truten, zagen Beim jähen Wetterschlag der Zeit, Sollt ihr in freier Seele tragen Das Maß und die Gerechtigkeit.

Die heil'gen Schätze sollt ihr hüten, Die fromm die Väter aufgehäuft, Des Herzens keusche Wunderblüten, Den Glauben, der von Frieden träuft. Ihr sollt durch diese Zeit von Eisen Forttragen im gediegnen Wort Als hochbegnadigte Templeisen Der Schönheit Licht, des Geistes Hort.

Nicht dürft ihr euch vor Thronen beugen, Noch knieen wo der Pöbel kniet; Die ew'ge Wahrheit braucht der Zeugen, Und Opferfeuer sei das Lied, Daß, wenn dereinst nach Sturm und Fluten Erscheint des Friedensbogens Tag, Das Volk an euern reinen Gluten Der Freiheit Fackel zünden mag.

Hinweg drum mit des Grimmes Falten, Mit Schellenklang und Brunst und Lug! Wie mag der Arm die Wage halten, Der mit dem Schwert den Bruder schlug?

1 -0000

Wie mag den Kelch des Segens spenden Wer selbst am Mahl der Sünde zecht? Rein sollt ihr sein an Herz und Händen, Ihr seid ein priesterlich Geschlecht.

Und will euch schier die Araft versiegen, Und schwankt euch in der Brust das Herz: Gebete, die zum himmel sliegen, Ziehn Feuerzungen niederwärts; Und aus der Schöpfung heil'gem Leben, Aus ihrer ewig heitern Ruh Strömt mit geheimnisvollem Weben Berjüngung euch und Klarheit zu.

Geht hin zum Meer in Abendgluten, Geht hin zum Wald und rüstet euch! Der Geist schwebt heut noch auf den Fluten, Noch heute slammts im Dorngesträuch; Da wird in ahnungsvollem Segen Der Herr euch nah sein, nah und hold, Und wird euch auf die Lippen legen Was ihr dem Volk verkünden sollt.

# Sonette.

### Berbftblätter.

I.

Es hat das Meer mit seinem Wogenschlage, Es hat der Wald mit seinen grünen Zungen Bis diesen Tag dasselbe Lied gesungen, Das einst sie angestimmt am Schöpfungstage.

Wie sich auch wandeln mocht' in Kampf und Plage Die Welt umher, vom Menschenwitz bezwungen: Noch klingt der Gruß, der dermaleinst erklungen, Von Flut zu Flut, von Blatt zu Blatt im Hage.

Drum wenn ich sinnen will von ew'gen Dingen, Such' ich den alten Forst an hoher Küste, Wo Meer und Wald ihr rauschend Wort verschlingen;

Mir ist es, wenn ich dort zum Werk mich rüste, Als ob des Weltgeists Stimme zu mir dringen Und mich sein Odem nah durchschauern müßte.

#### II.

Weil meine Muse nicht den wilden Trieben Der Menge fröhnt in diesen wirren Tagen, So hat sie früh gelernt dem Ruhm entsagen Und ist in ihrer Stille gern geblieben.

Denn nicht verwechseln läßt sich's nach Belieben, Wofür begeistert eine Brust geschlagen; Und was ein Gott mich lehrt' im Herzen tragen, Das kann mit meinem Herzen nur zerstieben.

Behagt mein Lied euch nicht, so laßt mich gehen, Und horcht den Weisen Andrer, die geschwinde Nach eurer flücht'gen Gunst den Mantel drehen.

Ich singe dann den Wäldern und dem Winde, Den lichten Sternen über blauen Seen, Doch kann ich singen nur, was ich empfinde.

### III.

Der Zweisel ist ein Falk mit scharfen Klauen; Des Glaubens weiße Taube sieht er kaum, So beizt er nieder durch den luft'gen Raum, Die Krallen in ihr zitternd Fleisch zu hauen.

Da flockt zerrupft hernieder aus dem Blauen Das schimmernde Gesieder Flaum für Flaum, Mit jeder Feder fällt ein Gottestraum, Und langsam blutet hin das Gottvertrauen.

Ein Engel sieht herab vom himmelszelt, Und wendet trüb mit fragenden Geberden Das Angesicht empor zum herrn der Welt. Der aber spricht: der Falk hat Macht auf Erden, Doch seine Marken sind auch ihm bestellt; Denn jede Taube kann zum Adler werden.

### IV.

Held Parzival, der Junge, kam zum Grale Und wußt' es nicht, doch fühlt er ungesehen Des Friedens Hauch in seinen Locken wehen, Da man zu Montsalvatsch ihn speist' im Saale.

So saß auch ich einst an der Liebe Mahle, Unwissend, welch ein Wunder mir geschehen; Nur sah die Erd' ich licht in Blüten stehen, Und Meer und himmel glühn in ros'gem Strahle.

Weh, daß wie jener ich bethört mich wandte, Und fortzog, um zu spät es zu empfinden, Daß ich mich selbst von meinem Glück verbannte!

Nun schweif' ich durch die Welt mit allen Winden, Doch ach, wohin ich auch die Segel spannte: Mein Montsalvatsch konnt' ich nicht wiederfinden.

### V.

In meinem Wald sind keine Logelchöre, Da nur verlorne Schimmer drinnen wanken; Von Stamm zu Stamme wuchern dichte Kanken, Und düster schatten drüber Buch' und Föhre.

Kaum ruft ein Hirsch, daß er das Schweigen störe, Kaum rauscht ein welkes Blatt im Niederschwanken; So stille wird es, daß ich die Gedanken In meiner eignen Seele wandeln höre.

10000

Da will ein Schauder oft in's Herz mir gleiten Mit leisem Frost, als stünd' ich an den Thüren, Den eh'rnen, die in's Reich der Wunder leiten.

Mir ist's — beginnt sich's dann im Laub zu rühren — Es müss' hervor Virgil, der Hohe, schreiten, Durch Hölle mich und Paradies zu führen.

### VI.

Ich habe viel versucht, und hab' erfahren Ein reich Geschick auf meinen Wanderzügen; Ich sah den Bauer seine Scholle pflügen, Und sah den reichen Städter sich gebahren.

Die Weisen sah ich und der Künstler Scharen Sich ewig mühn, und doch sich nie genügen; Ich sah die Höse sich am Prunk vergnügen; Doch konnt' ich wenig Glückliche gewahren.

Mir selbst hat jene Glut die Brust beweget, Die Liebe heißt, allein ich mußt' erproben, Daß so viel Bittres sie wie Süßes heget;

Drei Dinge nur vermag ich ganz zu loben, Die stets zu ächtem Heil den Grund geleget: Gesundheit, Muth und heitern Blick nach Oben.

### VII.

Wie uns die Mutter auferzieht zum Leben, Erzieht das Leben uns gemach zum Sterben; Wir sollen einst den Scheidefelch, den herben, Zu trinken wissen sonder Graun und Beben. Drum heischt es, was es uns so reich gegeben Allmählich wieder und zerschlägts in Scherben, Der Leib wird siech, wie sich die Locken färben, An tausend Schranken bricht des Geistes Streben.

Und wie der Pilger, dem auf thau'gen Wegen Das Wandern eitel Lust schien in der Frühe, Am Abend doch sich sehnt dem Ziel entgegen:

Verlangt's auch uns zulett an's Ziel der Mühe, Und alle Rast erscheint uns als ein Segen, Ob auch im Schatten sie des Todes blühe.

### VIII.

Eins ist noch schlimmer, als den Damm durchstechen Und plötzlich dann die Sturmflut meistern wollen: Begeistrung wecken, und wenn angeschwollen Im Bolk sie herbraust, ihren Strom zerbrechen.

Denn einmal aufgewogt aus tausend Bächen Berlangt sie stolz und siegreich hinzurollen; Du hemmst sie wohl, o Fürst, doch kehrt mit Grollen Ihr Schwall sich wider dich und deine Schwächen.

Je sichrer sie dein Schifflein trug zur Stelle, Wenn du sie nuttest, desto grimmer trachtet Dich zu vernichten die gestaute Welle.

Schon manches Volk hat sich dem Ruhm geschlachtet, Doch seines heiligsten Gefühles Quelle Läßt keins vergeuden, das sich selbst noch achtet.

### IX.

Es thürmt sich Noth und Jammer unermessen Vom Eispol bis zum Nil in weiter Runde, Zwist, Aufruhr, Seuchen wandeln hin im Bunde Von Land, zu Land der Städte Mark zu fressen.

Die Reb' ist schwarz, will sie der Winzer pressen, Zermalmt vom Hagel liegt die Frucht am Grunde, Die Luft trieft Feuer, und mit gier'gem Schlunde Verschlingt die Woge was die Glut vergessen.

So war es stets, wenn abendlich und bange Die kalten Schatten auf den Erdkreis sielen Von einer Weltzeit Sonnenuntergange.

Doch nicht an Zeichen, die auf's Ende zielen, Glaubt dies Geschlecht und schreit im irren Drange Am offnen Grabe nur nach Brot und Spielen.

#### X.

Wenn von der Zeit der sinkenden Casaren Ich las, bevor die Stadt der Feinde Beute, Im Geist erwägend was die Welt erfreute Und was die Welt verstört in jenen Jahren:

So hat's mich oft wie jäher Schreck durchfahren; Mir war's, als ob ein Spiegelbild des Heute Aus der Geschichte mir entgegendräute Und spräch': ihr seid was jene Kömer waren.

So lag bei hohlem Wort die Zucht im Staube, So ward der Seelen gottverlass'nes Bangen Heut frecher Taumel, morgen Aberglaube. So hielt der Schein jedwedes Sein gefangen, Indeß vom Nord her, schon bereit zum Raube, Barbarenstämme dumpfen Schlachtruf sangen.

### XI.

Das ist der Bildung Fluch, darin wir leben, Daß ihr das Beste untergeht im Vielen; Mit jedem Elemente will sie spielen, Und wagt sich keinem voll dahinzugeben.

Raum winkt ihr rechts ein Kranz, darnach zu streben, So reizt ein neuer sie, nach links zu schielen; Bon Zweck zu Zweck gelockt, von Ziel zu Zielen, Als Falter schwärmt sie statt als Aar zu schweben.

Getaucht in Alles und von nichts durchdrungen Preist sie sich reich, wenn folgsam jedem Stoße Ein Maaß buntscheckigen Wissens sie erschwungen.

Was Wunder, wenn bis heut aus ihrem Schooße Nur Schwaches, Halbes, Einzelnes entsprungen! Denn in sich ganz und einfach ist das Große.

### XII.

Der sei noch nicht des Lorbeers werth gehalten, Zu dessen Wohllaut Ohr und Sinn sich neigen; Dem Dichter sei der Blick des Sehers eigen, Der fromm vertraut ist mit des Schicksals Walten.

Ihm muß im Kampf des Neuen sich und Alten Durch alle Zeit des Lebens Werkstatt zeigen, An Schuld und Sühnung muß sich ihm der Neigen Der ew'gen Weltgesetze still entfalten. Nur wenn er in sich trägt das Maß der Dinge, Gebührt es ihm, daß er die Dinge schlichte, Gelingt es ihm, daß er die Sphinx bezwinge.

Dann aber wird ihm Alles zum Gedichte, Denn Alles wirkt und deutet mit im Ringe, Und was er singt ist wie die Weltgeschichte.

# Gelegenheitsgedichte. Sprüche. Scherze.

# Bu Freiligraths Geburtstag

mit Champagnerflaschen.

(Et. Goar 1843.)

Von Frankreichs Höhn, die sonnenklar Von goldnem Segen triefen, Da bringen wir dir Nektar dar Für deinen Hippogryphen;

Für ihn, der sich so stolz gebäumt Am Euphrat und am Nile, Und den du jetzt auf deutsch gezäumt Zu schöner'm Ritterspiele.

Hoch auf! Er scharret mit Gewieh'r Und knirscht in Kett' und Stange, Und stampft, als wollt' er sagen dir: "Was rastest du so lange?"

Gin frischer Reiter bist ja du, Drum lass' bein Thier nicht warten; Sitz auf und reit' dem Meere zu Durch beines Rheinlands Garten. Und wenn der Huf vom Flügelhengst Erklingt im Land der Schleusen, Dann rühren, die da schliefen längst, Im Grabe sich die Geusen.

Sie steigen auf, eine wilde Schaar, Im Kleid von düstrer Farbe, Mit langem Schwert und kurzem Haar Und auf der Stirn die Narbe.

Und Einer spricht: "Halt an Gesell! Du riefst und wir erwachten; Spiel auf, spiel auf! Wir folgen schnell Zu Zechgelag und Schlachten.

"Hoch flattert unsrer Masten Zier, Das Banner von Oranien; Wie gerne truţen wir mit dir Dem sinstern Mann in Spanien!

"Wie gerne stehn wir Glied an Glied Mit dir zum andernmale, Daß unser Sieg in deinem Lied Auf's neu verherrlicht strahle.

"Frisch! Weck' die Saiten aus der Ruh! Greif' ein mit keckem Finger! Wir hoffen Großes. — Lässest du Uns harren, kühner Singer?"

Doch willst du nicht in's Niederland, So reit' in's Land Westphalen; Bon Alters her ist's dir bekannt, Du magst es prächtig malen. Die Haide braun, den Eichengrund, Den stillen Hof dazwischen, Den Waidgesell'n mit Horn und Hund, Den Damhirsch in den Büschen.

Den grünsten Waldplatz such' dir dort, Um auszuruhn vom Ritte; Bemvoste Stein' umstehn den Ort, Fern lugt die Köhlerhütte.

Der Meiler glüht. Es ballt der Rauch Sich mählich zu Gestalten; Düster wehen im Windeshauch Der langen Gewänder Falten.

Sie schweben zum Freigrafenstein, Sie lassen sich nieder im Kreise, Aus dumpfen Kehlen murmelt drein Von Strang und Schwert die Weise.

Du hörst, wie langsam, Schall auf Schall, Im Helm die Rugeln dröhnen — Drauf Todtenstille — dann ein Fall, Und schneidend kurz ein Stöhnen.

Und wieder schwinden sie hindan Mit tief verhüllten Brauen; Sie ziehen wohl, auf's neu den Span Aus einer Thür zu hauen.

Du hast's belauscht, du hast's geschaut, Ich weiß, du kannst's nicht lassen, Du mußt das Bild, den Todeslaut In deine Lieder fassen. D thu's, und dann fehr' zu uns heim Mit frohem Roßgewieher, Und lies uns beinen neusten Reim Im goldnen Pfropfenzieher.

# Abschied von St. Goar.

(In Freiligraths Album.)

Wie flog im Land des Rheines So rasch die Sommerszeit!
Schon dunkelt blauen Scheines Die Traube weit und breit;
Es färbt das Laub sich gelber,
Der Kranich zieht dahin;
Mit zieh' ich, weil ich selber
Ein Wandervogel bin.

Fahr wohl, von Wallnußbäumen Umrauscht, mein St. Goar!
Das war ein süßes Träumen In deinem Schooß fürwahr.
Wie oft im Thal der Grindel Ward mir die Lust Gesang,
Wenn die krystallne Spindel
Der Wassersey erklang!

Fahr wohl, du Ley der Lore An wilder Strudel Schwall! Noch tönt in meinem Ohre Gedämpft dein Klagehall; Er rief mir tief im Sinne Die düstre Sage wach Kom Herzen, das die Minne Mit ihrer Falschheit brach.

<sup>1</sup> Der goldene Pfropfenzieher, eine Schenke in Oberwesel am Rhein.

Ihr Thürm' und Burgen droben, Ich grüß euch tausendmal; Bon eurem Grün umwoben Wie schaut' ich gern zuthal! Ich sah mit trunknem Geiste Die Sonne dort verglühn, Und mein Gedanke kreis'te Wie euer Falk so kühn.

Fahrt wohl ihr sonnigen Weiler, Mein Bacharach so traut, Wo um Sankt Werners Pfeiler Voll Glanz der Himmel blaut; Und Kaub voll rosiger Dirnen, Und Wesel grün von Wein; Ich denk' an euern Firnen Fürwahr noch weit vom Rhein.

Und du fahr wohl, mein Dichter, Du Mann so jugendgrün, Und mag dir immer lichter Das Herz von Liedern blühn! Wohl sänge dir Bessers gerne Der dieses sang und schrieb; Doch sei's — und halt auch serne Wie hier am Rhein ihn lieb.

# Muf eine Sinsame.

Dreimal unselig Weib! Du warst einst schön und jung, Geslügelt war dein Geist zu wundervollem Schwung; Und wie bei sautem Lied von selbst die Saiten tönen, Klang dir im Herzen nach ein Echo alles Schönen. Doch ach, du kostetest, niemals bedacht zu ruhn, Bon jeglichem Gefühl nur wie die Bienen thun; Gleichwie durch Schlangenblick an's Neue stets gebunden, Des Trunks, der dich gereizt, schon satt nach wenig Stunden, Zogst du, dem Augenblick als Sklavin unterthan, Mit jedem frischen Kleid ein frisch Berlangen an, Und schwärmtest, sanst gewiegt in deiner Schönheit Ruhme, Von Sieg zu Sieg dahin, von Blume hin zu Blume, Als sei für immerdar dir zum Genuß bereit Die Erd' ein Rosenwald, die Jugend Ewigkeit.

Doch jeder Luftpokal hat seine Hef' am Grunde, Es folgt dem Nachtbankett die trübe Zwielichtstunde; So kam auch dir der Tag, wo plöglich unterm Spiel Aus deinem Lockenhaar der Anmuth Perle siel, Wo all dein sprüh'nder Wiß nicht mehr verhehlen konnte, Die Sonne neige sich an deinem Horizonte, Und durch des bunten Fests Musik sich abendlich Ein fröstelnd Ruhbegehr in deine Seele schlich. Da sahst du um; doch ach, du trasst auf allen Zügen Des Mitleids Lächeln nur, des Hohns verhaltne Rügen; Denn keiner stand im Kreis, den lieblos nicht bis jett Dein scharfer Spott gekränkt, dein Wankelmuth verletzt. Du aber, allzu stolz und allzu schwach zur Bitte, Schrittst — Frohsinn auf der Stirn — verstört aus ihrer

Du wolltest selbst genug dir sein in deinem Sinn Und schlossest zu bein Herz. Doch öde war es drin.

D hättest damals du erkannt: Es waltet stille Nach ewigem Gesetz durch's All ein heil'ger Wille, Der Schlag auf Schlag den Trop zerbricht, bis daß er schweigt, Doch jede Stirn erquickt, die sich in Demuth neigt: Vielleicht, es wäre dir der Weinenden zum Frommen Nach kühler Sommerszeit ein milder Herbst gekommen Du aber dachtest nicht an Sühnung, tiesvergällt, Und grolltest, statt mit dir, mit Gott und mit der Welt. Und dennoch hosstest du. Du wolltest, aus der Frauen Gebiet dich slüchtend, fühn ein neu Geschick dir bauen; Da du den Herd verscherzt und seinen frommen Schein, Beschlossest Fackel du der Welt und Licht zu sein. Du wolltest deinen Gram wie ein Geschmeide tragen, Um prunkend auf dem Markt das Schicksal zu verklagen; Im Lorbeer dachtest du, den selbst der Neider preis't, Zu herrschen wie vordem durch Schönheit, nun durch Geist; Du dürstetest nach Ruhm —

Doch ach, dein tropig Fodern Ließ dichter nur herab des Unheils Blipe lodern, Und deine Hoffnungen, die Träume neuer Lust, Die du wie Kinder stolz genährt an deiner Brust, Du sahst sie Haupt für Haupt mit bittern Thränensluten Vom scharfen Pfeil durchbohrt zu Füßen dir verbluten, Bis du, unselig Weib, zuletzt in deinem Weh Einsam versteinertest, wie jene Niobe.

# Un Ernst Gurfins.

Wenn im fürstlichen Palaste
Strenger Ernst nicht ganz dich faßte,
Und so froh sich noch die Muse
Vitten darf bei dir zu Gaste,
Wie dereinst auf Aegeus Fluten
An des Hydrioten Maste:
Nenne, Freund, mir Tag und Stunde,
Da ich schwärmend bei dir raste,
Daß du spürest, wie ich kühner,
Der ich einst in Farben praßte,

Jest nach mächtigen Stoffen greife, Nach gedicgnen Formen taste. Brechen will ich dann die reifste Meiner Früchte dir vom Uste.

# Un Denselben.

Ich hätte gern, o Freund, mit dir gespeist heute, Und frohen Muths bei perlenreichem Schaumweine Der Zeit gedacht, ba wir im attischen Delwalbe Un herber'm Trunt uns labten aus dem Bechichlauche. Auch hatt' ich willig dir von hundert Thorheiten Ergablt, wie mir im schwangern Saupte buntfarbig Ein ganzer Rattenkönig fitt von Luftipielen. Du aber wärst vielleicht, dafern ich scherzweise Mich Zeus vergleichen barf, in ros'ger Weinlaune Bephäftos worden, meines Ropfes Bebamme. Doch andres sannest du, und andern Pfad mählet Die Sore. Denn es lud der malereifund'ge Breitstirn'ge Freund mich gestern schon zum Gastmable; Und sicher mar' es mißgethan, durch Ausbleiben Sein hold Gemahl zu franken, der ich dienstwillig Bu Füßen legt' ein halbes Dutend Auflagen. Drum mußt du heut bei Tafel statt an Bersthythmen Mit deinem Bruder dich erfreun an ernsthaftern Indogermanischen Sprachvergleichungsgrundsätzen. Mich aber laß die liebe Hoffnung festhalten, Daß du mir bald einmal pephaftos fein werdeft.

# Un F. K.

"Tragödien dichte; laß das Liederfeilen!" So schiltst du und ermahnst du mich voll Güte, Doch sieh, mir stedt ein Fieber im Geblüte, Das Fieber der Sonette, schwer zu heilen.

Dies ist der Krankheit Merkmal, daß mit Eilen Was immer nur berühret mein Gemüthe Verschlungen durch vierfachen Reimes Blüte Mir unbewußt sich fügt in vierzehn Zeilen.

Zwar fürcht' ich nicht, daß sie in's Grab mich treibe, Da ja Petrark, den sie geplagt wie Keinen, Alt dabei ward und wohlgedieh am Leibe.

Doch läßt sie sich so wenig je verneinen, Daß selbst dieß Brieflein, das ich rasch dir schreibe, Mir zum Sonett wird wider Wunsch und Meinen.

# Un Glara

(im Ramen einer Freundin, mit einer Schlummerbede).

Hast du vom Teppich Salomo's Gehört die wundervolle Sage, Dran in krystallner Grotte Schooß Die Geister woben dreißig Tage? Wer ihn betrat mit Zauberwort, Den trug er durch die Lüste fort, Ein schwebend Schifflein rastloß fliegend, In blauer Aetherslut sich wiegend.

Ich bin nicht König Salomo, Auf dessen Wink Dämonen schreiten: Drum mußt' ich selber still und froh

Den Schlummerteppich bir bereiten: Doch hat auch hier ein Geist von oben, Die Liebe hat mit bran gewoben. Und sieh, mich dünkt daß Liebesfraft Wohl fast noch füßre Wunder schafft. Denn wenn bu tagesmatt die Glieder Gebüllt in dieß Gewebe faum, So kommen leise zu dir nieder Die stillen Anaben, Schlaf und Traum, Mit lindem, fühlem Flügelschlagen In's Reich ber Märchen bich zu tragen. Da klingt's im Ohr dir wie ein Lied; Gin Nebel reißt - Dein Auge fieht Befreit von jeder dumpfen Sülle Erschlossen aller Wunder Fülle. Was war, was ist, was kommen will, Schauft bu zugleich; die Zeit fteht ftill. Bei Frühlingsblüten glänzt im Laube Die goldne Frucht, die glub'nde Traube; Das Wiffen ber erfahrnen Bruft Berschmilgt mit reinster Jugendluft; Du spürst im Bergen süßerschrocken Der frühsten Liebesahnung Glanz, Und boch in beines Kindes Locken Drückst wonnig bu ben Myrtenkrang .-Geliebte, Mutter, Rind zugleich Bist du unendlich froh und reich.

Und webt der Traum auch immer nicht Solch unergründlich süß Gedicht, So weiß er doch mit Elfenhänden Willtommne Gabe stets zu spenden: In Winters Schnee und rauher Luft Umspielt er dich mit Beilchenduft; Er weht dir in des Sommers Schwüle Um's Haupt mit grüner Waldeskühle; Die Lieben bringt er dir ins Haus, Von denen dich die Welt geschieden; Erquickung gießt er, gießet Frieden Auf deine Wimpern läckelnd aus, Und will die Brust die Sorge pressen, Er schafft ein wundervoll Vergessen.

Das ist's was ich in mir gedacht, Als ich das Werf für dich vollbracht; Und wirst du, holde Schläferin, Den Zauber des Gewirks erproben, Dann denke still in deinem Sinn: Die Liebe hat ihn drein gewoben.

# Stammbuchblätter.

1.

Wie unter Schnee und Eis Des Mooses zarte Triebe, So grünt im Herzen leis' Erinnrung fort der Liebe.

Mag immer dann die Brust Ein frostig Heut bedrücken: Ein Hauch der alten Lust Kann dir's mit Blüten schmücken.

Drum liebe! Sonder Rast Fliehn Jugend, Glück und Schimmer; Was du geliebet hast, Bleibt dir ein Schap für immer.

(Nach Hafis.)

Längst genug im weiten Raume
Schweift' ich um mit dürrem Gaume,
Rastlos nach dem Glücke sucht' ich,
Doch ergriff ich's nicht am Saume.
Darum halt' ich ruhig lächelnd
Meine Sehnsucht jest im Zaume,
Und gelagert, wo der Eppich
Rankt empor am Rosenbaume,
Sing' ich holder Thorheit Weise
Bei des Weines Perlenschaume:
Sucht und forscht nicht, ihr entkleidet
Nur die Frucht vom dust'gen Flaume;
Unerbeten von den Göttern
Rommt das Höchste wie im Traume.

# Sprüche.

1.

Das Größeste ist das Alphabet, Denn alle Weisheit steckt darin, Aber nur der erkennt den Sinn, Der's recht zusammenzuseßen versteht.

2.

So steckt Musik in Flut und Stein, In Feu'r und Luft und allen Dingen; Aber willst du vernehmen das Klingen, Mußt du eben ein Dichter sein.

Leicht ist's mit starken Consequenzen Als neuer Philosoph zu glänzen; Doch ist's ein schwerer Unterwinden, Die rechten Boraussetzungen zu sinden.

4.

Studire nur und raste nie, Du kommst nicht weit mit deinen Schlüssen; Das ist das Ende der Philosophie, Zu wissen, daß wir glauben mussen.

5.

Die schöne Form macht kein Gedicht, Der schöne Gedanke thut's auch noch nicht; Es kommt drauf an, daß Leib und Seele Zur guten Stunde sich vermähle.

6.

Fließend Wasser ist der Gedanke, Aber durch die Kunst gebannt In der Form gediegne Schranke Wird er blißender Demant.

7.

Die Zeit geht langsam ihren Schritt, Da kann der Hippogryph nicht mit. Entweder er wird bleiben liegen, Oder er wird voraus ihr fliegen.

Gesegnet sei dir beides, Schmerz und Lust, Und jedes Werk, das du vollenden mußt; Doch Gott bewahre dich zu deinem Heile Vor Krankheit, Mißmuth, Langerweile.

9.

Beklage dich nicht auf deinem Pfad, Daß dir's an Raum zum Handeln fehle; Ein jeder Klang aus voller Seele Ist eine wirkungsvolle That.

10.

Um keinen Preis gestehe du Der Mittelmäßigkeit was zu. Hast du dich erst mit ihr vertragen, Co wird dir's bald bei ihr behagen, Bis du zulest, du weißt nicht wie, Geworden bist so flach wie sie.

#### 11.

Das ist's, was mich am Freund zumeist verdrießt, Wenn er nach Spapen mit Kartatschen schießt.

12.

Es winkt ein Schloß, so stolz, so schön, Im Abendroth von steilen Höhn. Du ringst hinauf von Stein zu Stein — Doch ist der Gipfel dann erklommen, So will dir kaum die Fernsicht frommen, Du blickt nach Lager, Speis' und Wein. Aber das Klimmen, das Suchen, das Streben, Das war deine Freude, das war dein Leben.

#### 13.

Lehr' nur die Jungen weisheitsvoll, Wirst ihnen keinen Irrthum sparen; Was ihnen gründlich helsen soll, Das mussen sie eben selbst erfahren.

#### 14.

Die Welt ist reich und wohlberathen, Nur zäume nicht das Pferd am Schwanz, Wolle die Nachtigall nicht braten, Und nicht singen lehren die Gans.

#### 15.

"Woher ich dies und das genommen?" Was geht's euch an, wenn es nur mein ward! Fragt ihr, ist das Gewölb rollsommen, Woher gebrochen jeder Stein ward?

#### 16.

Ruhm zeugt Eifersucht, wie man spricht; Und solli'st du dich bezwingen können, Dem Freunde deinen Ruhm zu gönnen, Du gönnst ihm deine Liebe nicht. Das soll am Wein belobet sein: Er trinkt am besten sich zu zwei'n.

Bitterkeit zum Leide Ist wie Gift Auf des Schwertes Schneide, Das dich trifft! Magst du sonst von jedem Streich gesunden: Niemals sind zu heilen vergiftete Wunden.

### 18.

Gönnt nur der jungen Brust ihr Wogen Von Leid in Lust, von Lust in Pein! Thränen der Lieb' und froher Hossnung Schein, Das giebt des Lebens schönsten Regenbogen.

#### 19.

Wohl ist es schwer zu tragen stumm, Wenn andre Uebles von dir denken; Doch schwerer noch, die Liebe kränken, Und nicht sagen dürfen, warum.

#### 20.

Nur sachte kritisches Geschlecht! Es dünkt dein Spruch und sehr erläßlich; Du urtheilst über Schön und Häßlich, Und weißt nicht mehr was Gut und Schlecht.

Wie seltsam haben sich die Sachen In unsrer Aunstkritik gedreht! Un jedem Werk denselben Fehler machen Heißt heutzutag Originalität.

22.

Dich wundert's, daß sie gegen dich schreien, Wiewohl du sie behelligt nie? — Das ist's just, was sie dir nimmer verzeihen, Daß du kein Lump bist so wie sie.

23.

Hältst du Natur getreu im Augenmerk, Frommt jeder tüchtige Meister dir; Doch klammerst du dich bloß an Menschenwerk, Wird alles, was du schaffst, Manier.

24.

Dich zu vertheid'gen vor dem Richter Führst deine Lieder du herein? O Freund, man kann ein lyrischer Dichter Und doch ein dummer Teufel sein.

25.

Ich fühle mich nie so groß, so klein, Als wenn im Shakespeare ich gelesen: Klein, weil ich denk' an das, was mein, Groß, weil er auch ein Mensch gewesen.

An aller Fremde bunten Gaben Mag ich mich hin und wieder laben, Doch wohl ist mir in Süden und Norden Nur bei den Griechen und Britten geworden.

27.

Wenn sie dich schmähten und wenn sie dich schalten, Widersprich nicht mit hitzigem Blut; Schweig und schaffe was schön und gut, So wirst du zuletzt doch Recht behalten.

28.

Das ist klarste Kritik von der Welt, Wenn neben das, was ihm mißfällt, Einer was Eigenes, Besseres stellt.

29.

Mit deinen Augen schaust du was da ist: Die Dinge sind dir wie du selber bist: Drum willst du andres als Verwirrung sehn, Lern' heiter blicken und dich selbst verstehn.

30.

Es rinnt kein Bach, er nimmt in seinem Lauf Durch Stein und Erdreich leichte Trübung auf: So kein Empfangnes überlieferst du, Es kommt aus deinem Wesen was hinzu. Du willst nicht fälschen, willst nicht Farbe geben, Doch du bist du, das schafft die Wandlung eben.

### 31.

Warum dieß Buch mir so mißfällt? Just, weil es Wahrheit auch enthält; Denn brächt' es nichts als eitel Lügen, Wer ließe sich bavon betrügen!

#### 32.

Leben und Dichten ist zu fassen, Wie Athem einziehn und entlassen; Soll ich was Rechtes schaffen können, Mußt mir ein rechtes Leben gönnen.

#### 33.

Wie reich du dich in Lob ergehst, Das wird des Künstlers Muth nicht stärken; Nein, tadle gern an seinen Werken, Doch zeig' ihm, daß du ihn verstehst.

#### 34.

Ja donnert Gott, Ja singt der Dichter, Stell' etwas hin und laß sie schrein! Der Teufel nur, der Splitterrichter, Der selbst nichts schafft, sagt ewig: Nein.

Das Schwerste tlar und Allen faßlich sagen Heißt aus gediegnem Golde Münzen schlagen.

36.

Ein gut Gedicht ist wie ein schöner Traum, Es zieht dich in sich und du merkst es kaum; Es trägt dich mühlos fort durch Raum und Zeit, Du schaust und trinkst im Schau'n Vergessenheit, Und gleich als hättest du im Schlaf geruht, Steigst du erfrischt aus seiner klaren Flut.

37.

Das ist die Kraft, Poet, dadurch der Geist, Der wahrhaft schöpferische, sich erweis't, Daß kaum von seinem Flügelschlag berührt Dein eigner Geist den Drang des Schaffens spürt.

38.

Das reine Licht läßt sich nicht malen; Die Dinge mal' in seinen Strahlen, So werden an den festen Massen Wir auch des Lichtes Wesen fassen.

39.

Wann im Haus und auf den Gassen Stets am heftigsten du zankst? — Wenn du selbst im Innern schwankst Und du willst's nicht merken lassen.

Im Handeln ist die Masse groß, Bei rüst'gem Werk, bei Schlag und Stoß; Doch soll euch kräftig Heil ersprießen: Laßt Einen urtheln und beschließen.

#### 41.

Freiheit ist wie ein starker Wein; Dem Manne wird sie stets gedeihn; Aber ihr zecht und schreit wie Knaben, Ihr werdet morgen Kopfweh haben.

#### 42.

Wir hatten's herrlich weit gebracht Und alles fertig gesprochen; Doch da's nun galt, da hatte sacht Die Zunge den Arm uns zerbrochen.

#### 43.

Die Zeit ist wie ein Bild von Mosaik, Zu nah beschaut verwirrt es nur den Blick; Willst du des Ganzen Art und Sinn verstehn; So mußt du's, Freund, aus rechter Ferne sehn.

#### 44.

Gern will ich jeden anerkennen, Der was er treibt zum Grund versteht; Doch den nur weiß ich Freund zu nennen, Durch dessen Brust ein Zug des Schönen geht.

Mit dem Klagen, mit dem Zagen Wie verdarbst du's, ach, so ost! Lerne Trübes heiter tragen, Und dein Glück kommt unverhofft.

46.

Der kleine Geist, fand er in Gott die Ruh, Schließt vor der Welt sich ängstlich bangend zu; Der große strebt gestählt an Kraft und Sinnen Die Welt für Gott erobernd zu gewinnen.

47.

Hinweg mit dir! spricht das Gebot, Das thatest du, dein ist der Tod. Aber die Gnade ruft: komm her, Und sündige fortan nicht mehr.

48.

Dem Aste gleich, darauf der Bogel schlummert, ist Erlernte Weisheit dir ein Halt bei stiller Frist; Doch in der Zeit des Sturms zerbricht gar leicht der Ast; Weh dir, wenn du alsdann nicht selber Flügel hast!

49.

Wenn die Blüten abgestreift, Ift nicht gleich die Frucht gereift

An dem Baum im Garten. Zwischen der Empfindung Zeit Und der Zeit, wo That gedeiht, Liegt ein banges Warten.

50.

Eifersucht macht scharfsichtig und blind, Sieht wie ein Schütz und trifft wie ein Kind.

51.

Kein tüchtig Mühn, das seinen Lohn Zulett nicht reichlich in sich hätte! Wie mancher grub nach Wasser schon Und fand einen Schatz an selber Stätte!

52.

Proben giebt es zwei, darinnen Sich der Mann bewähren muß: Bei der Arbeit recht Beginnen, Beim Genießen rechter Schluß.

53.

Sorgen sind meist von der Nesseln Art, Sie brennen, rührst du sie zu zart; Jasse sie nur an herzhaft, So ist der Griff nicht schmerzhaft,

Schwer ist oft das Thun fürwahr, Aber schwerer ist das Lassen; Dort gilt's einmal sich zu fassen, Hier gefaßt sein immerdar.

55.

Halte fest am frommen Sinne, Der des Grenzsteins nie vergaß! Alles Heil liegt mitten inne, Und das Höchste bleibt das Maß. Glüdlich, wem die Tage sließen Wechselnd zwischen Freud' und Leid, Zwischen Schaffen und Genießen, Zwischen Welt und Einsamkeit.

56.

Vor Leiden nur kann Gott dich wahren, Unmuth magst du dir selber sparen.

57.

Der hat's wahrhaftig als Poet Nicht hoch hinaus getrieben, In dessen Liedern mehr nicht steht, Als er hineingeschrieben.

Ist's nicht schier um zu verzweifeln, Wenn ich sehn muß wie sie's treiben, Die da singen, die da schreiben In dem weiland Dichterwald! Und du läßt es dir gefallen, Deutsches Bolk, und nimmst von Allen Was sie bringen heiß und kalt: Statt des Wahren nur das Reizende, Statt des Schönen nur das Beizende, Statt des Tiefen Mißgestalt.

#### 59.

Welch ein Schweifen, welch ein Irren! Alle Gränzen wild verwirren, Unfre Zeit nimmt's für Genie. Tontunst will Gedanken klingen, Dichtkunst eitel Farben bringen, Malerei malt Poesie.

#### 60.

Macht der Zeit verworrnes Stammeln, Macht ihr wüster Rausch dir Pein, Kehr', o Seele, dich zu sammeln, Kehre bei dir selber ein. Schon ein heilig ernster Wille Zieht den Gott in deinen Kreis; Bist du fromm und bist du stille, So vernimmst du sein Geheiß.

Mag dir dann der Markt nicht lauschen, Laß ihn stürmen, laß ihn rauschen

In besinnungsloser Hast! Doch mit glücklicher'm Geschlechte Sipest du die schönen Nächte Bei der Zukunft schon zu Gast.

# Madtigallenschlag.

Erfte Nachtigall.

Tio, tjo, tio tjo tiotinx,

D wie süß, o wie süß

Im blühenden Flieder

Auf und nieder

Bu schauteln,

Bu gauteln,

Wenn der Mond erwacht,

Durch die lange duftige Sommernacht,

O wie süß, o wie süß!

Bweite Nachtigall.

Frau Nachbarin, Gott grüß! Tio, tjo, tio, tjo, hier gefällt mir's auch Im Hollunderstrauch, Wo die blauen Glocken Ueber dem Wasser hangen — Züküht, Züküht — seht wie sie prangen! Wollen noch mehr zusammenlocken. Tio, tjo, tio, tjo!

Dritte Nachtigall (kommt geflogen). Wer ruft mir so?

Erste Nachtigall.

Ei auch schon hier Im grünen Revier?

Bweite Nachtigall. Glaubten dich noch im Süden weit,

Bo die Orange Bluten schneit, Warft ja so gludlich noch bort, als wir zogen; Sanast immerzu Ohne Raft und Ruh, Das war ein Schwellen, ein Wogen. Sprich, was wandte so schnell bir ben Sinn, Daß bu boch nach Norben geflogen?

Dritte Nachtigall.

Er ift bin! Er ift bin! Alles Glud ein Hauch!

Bweite Nachtigall.

So sprich boch, wer?

Dritte Nachtigall.

Mein Rosenstrauch. Ich hatt' ihn so werth, so lieb gehatt, Rannt' jede Anospe, jedes Blatt; Der König war er ber ganzen Au, Sein Gold und Perl' ber Morgenthau Im Burpur aufgefangen — Kam der Sommer in's Thal Mit heißem Strahl, Da ist er verwelft, vergangen.

Erfte Nachtigall.

Mermste! und nun?

Dritte Nachtigall.

Mich ließ es nicht ruhn. Flog weit, immer weiter, bis zu euch, Abschied zu nehmen, ihr Guten. Dort im bichten Jasmingesträuch Laßt mich in Liebern verbluten.

(Fliegt ins Didicht.)

Erste Nachtigall. Tio, tjo, tio, tjo! lieb Schwesterlein! Wir wollen mit dir traurig sein.

Bweite Nachtigall. Wollen klagen mit hellem Schlag Bis an den rosenrothen Tag, Züküht, züküht. (Flattern fort.)

Mukuk
(sett sich auf eine Pappel).
Kutut, kutut, und noch einmal!
Was sind die Vögel doch sentimental!
Kutut, kutut! Bin Recensent;
Wenn ich's nur besser machen könnt!
Kutut!

## Mittagsstille.

An Friedrich Ahlbeck.

Welche tiefe Mittagsschwüle Lagert überm Thal und zieht mich Auf das weiche Moos hernieder, Das, ein grün und goloner Teppich, Sich um Gichenwurzeln breitet! Alles still! kein Lüftchen athmet. In ben mächt'gen Wipfeln rühret Sich fein Blatt, am See fein Schilfhalm Reigt sich flüsternd hin und wieder. Tief im fühlsten Didicht schlummern Fint und Amfel, selbst die Sonne Wandelt mud und läffig blidend Langsam ihre Bahn im Traume; Und wie Alles nun im Kreise Schweigt und ausruht, wie mir felber Schwer es laftet auf ben Wimpern,

Ist es mir, der Weltgeist schlafe. Rur die Wolfen bort, die luft'gen Ewig wechselnden Geftalten, Biehn im Blau, wie burch die Seele Wandelbare Träume ziehen Schnell geboren, ichnell verschwindend. Jest sind's weiße Friedensschwäne, Schiffe jest mit ftolgen Wimpeln, Jest ein Schloß, auf beffen Binnen Blühend prächt'ge Garten hangen. Aus dem Schlosse steigt ein König Silberbärtig, mit erhobner Rechten segnet er die Völker; Nun auf goldnem Wagen thronend Naht ein hohes Weib, es schimmert Schneerein ihr Gewand — so bacht' ich Mir die Freiheit, wenn sie siegreich Lächelnd hinfährt durch die Städte Mit ber Wage, mit bem Balmzweig. Weil' o Göttliche! — Bergebens! Schon zerrinnt bie Glanzerscheinung In die Luft, und neue Bilder Drängen sich empor am himmel.

Sind vielleicht die Wolfen droben Lichte Träume nur des Weltgeists, Wenn er schlummert, Gottgedanken, Die in luft'gen Stoff gebildet Durch den klaren Himmel fluten, Allzuschön für unsre Erde?

# Schlimmer Wesuch.

Die Grillen. Siehst du bas Wöltchen Fließen im Stillen? Wir sind das Völkchen Närrischer Grillen. Des Bauern Kammer Gab keinen Schmaus, Des Handwerks Hammer Trieb uns binaus; Doch ungebeten Wollen wir rasten Bei bem Boeten. Bei bem Phantaften. In die Gedanken Beim Lampenschein Schwirren und schwanken Wir ihm hinein.

## Der Poet.

Wie lastend drückt des Zimmers Decke Hernieder, zum Ersticken schier!

Der Bücherstaub, in dem ich stecke,
Schafft ein unsäglich Unbehagen mir.
Ich bin nicht krank, und doch versaget
Mir jedes geistgeborne Wort —

Doch sei's versucht! — Auf! Unverzaget!
Und wirf die trüben Schleier fort!

Die Grillen. Thu nicht so groß, Als wärest du Meister: Die kleinen Geister Wirst du nicht los. Hier, mein Geselle, Sind wir zur Stelle, Wo wir gedeihn; Mir mischen dir leise Mit Wermuth die Speise, Mit Mißmuth den Wein; Wir wandeln im Scherze Die Hoffnung zum Schmerze, Die Liebe zur Pein;

Hier helfen nicht Sprüche, noch Kreuze, noch Schwüre Und würfest du glücklich hinaus uns zur Thüre, Wir schlüpfen durch's Schlüsselloch wieder herein.

## Jom Genius.

Kommt wohl, daß ein berühmter Mann hat seinen Fehler dann und wann, Daß er auf's Geld sich nicht versteht, Die Wirthschaft gehn läßt, wie sie geht, Beim Weine Zeit und Maß vergißt, Und sonst thut, was nicht sauber ist. Das Alles wird nun nimmer fein, Doch mag man's solchem Mann verzeihn, Wiewohl er ohne das auf Ehr' Einem noch zehnmal lieber wär.

Doch nun meint manch ein Hasensuß, Im Dreck, da sitt der Geniuß, Und Unordnung und loses Wesen Das ist so recht vom Geist erlesen; Bersucht's auch lustig hinterdrein Auf solche Art genial zu sein; Berdirbt bei Dirnen sich das Blut, Schlampampt, verthut sein Hab' und Gut, Und weil ihm das denn baß gelingt, Er's bald zu Rausch und Schulden bringt, So bläst mein Narr die Nüstern auf, Als wär die Welt bei ihm zu Kauf, Und sieht jedweden Ehrenmann Für einen Lumpenhund nur an.

Doch zehnfach arg wird's und verkehrt, Wenn in ein Weib der Teufel fährt; Gleich ist ihr zu gemein das Leben, Muß immer in den Wolken schweben, Kriegt die Vapeurs und hat das Maul Voll Redensarten von Jean Paul, Studiert den Hegel zum Zeitvertreib, Und trägt kein reines Hemd am Leib. Um Feur der Braten brennt zu Aschen, Die Kinder laufen ungewaschen, Und kommst du erst zu ihr in's Haus: So sieht's in keinem Saustall aus.

Und muß ich solche Unbild sehn Dem armen Genius geschehn, Wie frech in seine schlechtsten Lappen Die eitlen Affen sich verkappen, Die doch — zu reden gar gelind — Mißrathene Philister sind, Da seufzt mein Herz voll Ingrimm auf: O Simson, Simson steig herauf, Und sahre mit dem Eselsbacken Dem Volk allmächtig in den Nacken, Bis ihm die Genialität Für heut und immerdar vergeht!

# Der geftrenge Krifikus.

Ich hört' einmal ein Brüllen groß, Schon dacht' ich: Himmlischer Bater! Das ist ein Leu! Doch fand ich bloß Einen ganz gewöhnlichen Kater.

Mag man immer den Löwenton Dem putigen Thierchen verstatten! Die Bären und Panther läßt es schon Und fängt uns die Mäus' und die Ratten.

## Des Zechers Traum.

Mit den Freunden bei der mächt'gen Bowle Hatt' ich tief bis in die Nacht gesessen; Sieh, da kam im Schlaf ein seltner Traum mir. Un dem Strand des unfruchtbaren Meeres Irrt' ich von gewalt'gem Durst gepeinigt hin und her zur Zeit der Sonnenrüste; Sine Quelle sucht' ich, einen Brunnen, Mich zu laben, doch umsonst! Da rief ich Sehnsuchtsvoll umher mit heis'rer Stimme: O wer schafft zu trinken mir, zu trinken, Aber nicht zu wenig — ich verschmachte — O wer schafft zu trinken mir, zu trinken!

Siehe, da geschah ein plötlich Wunder; Denn des Meeres ungeheure Tiefe Ward verwandelt zur frystallnen Schale, D'rum als Kranz des Ufers Wälder lagen. Klares Wasser sah ich drinnen dampfen Hell durchsichtig; aber Riff' und Klippen Waren eitel Süßigkeit, und schmolzen In der heißen Flut; des Abends Strahlen Schossen als ein goldner Strom herunter Edlen Geists, und färbten bis zum Rande Nun die Mischung, daß sie zitternd glänzte. Doch zuletzt als Riesenpomeranze Sank die Sonn' herab und wogte schwimmend Auf dem Trank dahin, die Schale krönend.

Und begierig, mit den trocknen Lippen Schlürfend sett' ich an, und schon berührte Mir das seltne Naß den Mund — da weckte Mich der Schlag der Uhr; vom Lager suhr ich Durstig auf, und mußte herzlich lachen.

# Der Geift von Würzburg.

Bu Würzburg in der güldnen Blum, Da, sagt man, geht ein Geist herum, Der hat dem Wirth von Mitternacht Bis Eins schon manchen Schreck gemacht. Kamen eimal drei Studiosen Mit knappem Reitwamms, Lederhosen Und hellem Sporenklang daher, Denen erzählt der Wirth die Mähr. Machen die Herren ein klug Gesicht, Sagen, sie glaubten kein Wort ihm nicht, Sei'n gar gewist und viel gereis't, Und forcht'ten sich vor keinem Geist! Wollten noch heut die Probe machen, Den Geist zu bannen und auszulachen. So fatten fie vergnügt im Sinn, In die verrufene Kammer sich bin, Stellten brei Lichter auf ben Tifch, Der Wirth bracht' ihnen vom Weißen frisch; Sie disturrirten bin und ber, Trank jeder ein Maß und wohl noch mehr. Und als es schlug die zehnte Stunden, Der Weiße wollt' ihn'n nicht mehr munden, Ließen sich drum vom Rothen bringen; Der machte fie alsbalbe singen, Und jeder zu besundrer Lust Biel neuer Schwänt' und Liedel wußt'. Doch als die Thurmuhr Eilfe schlug, Sie hatten des Rothen auch genug; Forderten mit geschliffnen Relchen Noch Ginen Wein, ihr merkt ichon welchen: Der hell im Glase rauscht und fäuselt, Und lichten Schaum und Berlen frauselt. Deß tranken sie nun auch ihr Theil, Satten dabei nicht lange Weil, Bis endlich mit gelindem Schwanken Umgingen ihnen die Gedanken, Ein leifer Froft fie überkam, Der Kopf ward schwer, die Zunge lahm. Da schlug es Mitternacht vom Thurm; Auffuhr die Thur als wie im Sturm, Und trat berein zu ihrem Graun Der Beift, entsetlich anzuschaun, Afchfarb von Antlig, Kleid und Schopf, Hinten mit einem langen Bopf, Die Nas' allein in rothem Schein, Erglühend wie Karfunkelstein. Hertrat zum Tisch bas Ungethum, Fuhr an die herrn mit heif'rer Stimm': "Was treff' ich euch, ihr lodern Buben,

Rönnt ihr nicht ruhig schlasen aus, Oder mit rechtem Fleiß zu Haus Aristotelem exponiren, Euch auf's Examen präpariren? Statt dessen weicht ihr hier im Wein Eure steinharten Köpfe ein, Verstört die Nacht aus ihrer Ruh; Und was beginnt ihr morgen fruh? Was ist dann eurer Seelen Nahrung? Antwort: dünn Bier und salzen Harung. Denn wie wohl fändet ihr den Weg, Zu besser Atzung in's Colleg?

Damit packt' er den Ersten frisch,
Warf kurz und gut ihn unter'n Tisch;
Den Zweiten schnürt' er an der Rehlen,
Der meint', es führ' ihm aus die Seelen,
Den Dritten pantscht' er auf den Bauch,
Daß von ihm ging manch Seufzerhauch.
Das war ein ungefüges Raufen,
Ein banges Winseln, Keuchen, Schnaufen,
Bis bei dem ersten Schlag der Uhr
Der Geist mit Stank von dannen suhr.

Den Herren war nicht wohl zu Muth, Verspürten kalten Schweiß und Glut, Blieben ganz stille in der Schenken, Schliefen die Nacht auf harten Bänken; Und als der Wirth früh Morgens kam, Von ihnen die schwere Zeche nahm, Bekannten sie mit bleichen Mienen, Der Geist wär' ihn'n doch erschienen; Noch läg's ihnen in den Gliedern schwer, Und wollten ihn bannen nimmermehr. Der Geist zu Würzburg in der Kammer Heißt insgemein: Herr Kapenjammer, Und die Moral von der Geschicht: Auf Weißen trinkt kein'n Rothen nicht; Und setzt ihr gar Champagner drauf: Der Geist von Würzburg wart't euch auf.

# Der Troubadour.

I.

Da ich dich ließ, du wunderschönes Weib, Vom dumpfen Stundenschlag hinweggetrieben, Da schied von dir der staubgeborne Leib, Doch ist die Seel' in deiner Haft geblieben.

Mein Sinnen, Sehnen, die Gedanken all Umflattern dich, verspottend Schloß und Riegel, Ja, selbst der Gaukler Traum ward dein Vasall, Dein Bild allein noch zeigt sein Wunderspiegel.

So bin ich dein bei Tag, so bleib ich dein, Wenn Nacht und Schlaf auf meinen Wimpern liegen; Du bist die Kerze stets, um deren Schein Wie trunkne Falter alle Wünsche fliegen.

Du bist zugleich mir Muse und Gedicht, Festklarer Stern im irren Weltgetriebe, Luft meines Lebens — ach, und siehst es nicht, Und ahnst es nicht einmal, daß ich dich liebe. II.

Du bist so schön, ich wag' es nicht Dich anzuschauen, Du schlanke Lilie hoch und licht Im Kranz der Frauen; Du Kön'gin sonder Hermelin, Bon deren Stirne Gnad' und Hoheit scheinen, Du bist so schön — o laß mich vor dir knie'n, Und stumm auf deine Füße weinen!

Ich kann die Wonne, kann den Schmerz Nicht mehr verschweigen, Ich kann nur slehn: Nimm hin dieß Herz, Es ist dein eigen. Nimm's, deiner Huld werthlosen Raub, Und blick' es an zwei selige Sekunden; Da wirf es hin und tritt es in den Staub, Es hat des Heils genug gefunden.

Doch wisse, keines kann dir je Wie dieses schlagen, So weit beschwingt um Land und See Die Winde jagen; So weit das lichte Morgenroth Dahinsleucht durch die Welt mit raschen Gluten, Ist keins wie dieß bereit in sel'gem Tod Sein Dasein für dich hinzubluten.

## Ш.

D weißt du, was den wilden Schwan Treibt übers Meer in südlich Land, Was aus dem Schacht zum Licht hinan Das Bächlein zwingt durch Kies und Sand? Kannst du es sagen: Dann magst du fragen, Was mich an deine Schritte bannt.

Dann magst du fragen auch, warum Dieß Auge brennt, das stets gelacht, Warum der kecke Mund ward stumm, Kein Becher mehr mich fröhlich macht, Warum in Sorgen Mich trifft der Morgen Und schlaflos die gestirnte Nacht.

Ich weiß nur das: Trüb oder froh, Ein Schickfal ist's, ich gab mich drein; In meinen Sternen flammt' es so, Und Lieb' ist Lieb' in Lust und Pein. Drum duld' es stille, Daß all mein Wille Um dich sich dreht: nimm hin, was dein!

#### IV.

D du der Schönheit Fürstin stolz und hoch, Du Räthselvolle, die kein Sinn erfaßt, Du bist so kalt und zündest Flammen doch, Und selbst so ruhig raubst du alle Rast; Du machst mich irr an meines Herzens Schlag, Mich selbst verlor ich, seit ich dich gesehn; Schlaflose Nacht löst ab verträumten Tag Mit Zweiseln, Gluten, Wehn — Du aber lächelst sort, als wäre nichts geschehn.

Oft zweifl' ich, daß dir eine Seele ward, Und wieder mein' ich dann, sie schlafe nur, Geibel, Ges. Werte. II. Und wer sie wed' aus ihren Träumen zart: Ihr holdstes Wunder zeige dem Natur; Urplötlich, wie der Lenz kommt über Nacht, So müss' aufquellend einst in jäher Lust Dein Wesen all erblühn in Frühlingspracht, Wenn deine junge Brust Zum erstenmale fühlt, wovon sie nie gewußt.

D dürft' ich der geseite Zaubrer sein, Der so den Frost in Maienwonne kehrt, Der deine Wangen glühn in hast'gem Schein, Dein Aug' in brünst'gen Thränen fluten lehrt! Dürft' ich der sein, der dir die Seele giebt, Die stummen Käthsel lösend deinem Sinn, Der Sel'ge, den du liebst, weil er dich liebt — D was ich hab' und bin, Die eigne Seele halb, die ganze gäb' ich hin!

Verwegner Traum! Doch wie du immer seist: Mich treibt zu dir allmächtige Gewalt; Gebannt in deine Kreise liegt mein Geist, Ich kann nicht los, und thust du noch so kalt. Du ziehst mich nach dir wie der Mond die Flut, Wie der Magnet das Eisen siegreich zieht; Und ob du harmlos spielst mit meiner Glut, Ob streng dein Auge sieht: Mein unstät Herz ist dein, und dein mein dunkles Lied.

## V.

Streich aus mein Roß, die Flanken hoch! Die Meute bellt, es klingt das Horn, Der Tag ist wild, doch wilder noch Dein Reiter: Es treibt durch Schnee, Gestrüpp und Dorn Ihn rastlos, ruhlos weiter.

Ich habe getrunken einen Trank, Lieb' heißt der Trank, und der war heiß. Davon bin ich geworden krank Im Herzen. Mir will nicht kühlen Winters Eis Noch scharfer Sturm die Schmerzen.

Drum rasch, als könnt' ich sliehn mein Weh! Was schiert's mich, wenn die Sonn' entwich! Schon färbt des Hirschen Schweiß den Schnee Der Haide; Ich jage das Wild, die Liebe mich, Bis wir erliegen beide.

## VI.

Durch die erstorbnen Gassen, Die kalt im fahlen Mondenschimmer liegen, Durch Pfeilerhallen, über Marmorstiegen Schweif' ich umber verlassen, Und denk' in Gram versenket An dich, die meiner nimmermehr gedenket.

Wie unter schweren Lasten Ein Mann vom Holzschlag keucht auf Waldespfaden, So seufz' ich mit des Kummers Wucht beladen, Der nicht vergönnt zu rasten, Und weiter ohn' Ermatten Mich forttreibt, umzugehn, mein eigner Schatten.

Und führt zu deiner Schwelle Mein Weg mich, der da weiß von keinem Ziele: Rankt meine Seele sich in leerem Spiele Um die geliebte Stelle; Ich steh' gebannt, und weine Brennende Thränen auf die kalten Steine.

#### VII.

Wohl kenn' ich vom Beginne Der Neigung Jahreszeiten; Die Veilchen erster Minne Brach ich, und brach die Rosen dann der zweiten. Doch seit ich dich erkannt mit Geist und Auge, War fürderhin kein Streiten In dieser Brust, was mir zu lieben tauge.

Denn ein Gemüth, tief innig Und spiegelklar zum Grunde, Denn einen Leib so minnig, Wie Gott ihn schafft in rechter Gnadenstunde, Dazu den Geist, für jede Weisheit offen, Die edlen Drei im Bunde Hab' ich, o Herrin, nur bei dir betroffen.

D dürft' ich all mein Wesen Ergeben dir, du Hohe, Wie würde da genesen Zu süßem Heil dieß Herz, das liederfrohe! Nichts wüßt' ich, was mir bessre Lust gewährte, Als meines Geistes Lohe Zu schüren, daß der Schimmer dich verklärte.

Doch runzelst du die Brauen Und schämst dich meines Strebens; Ach, darin muß ich schauen Gerechte Buße frühern Ueberhebens. Einst hab' ich die mich liebte kalt betrübet, Nun lieb' ich selbst vergebens — Das ist die Minne, die Vergeltung übet.

So will vor beinem Zorne Ich Flucht und Fahrt erküren, Will mich an fremdem Borne Erlaben, und will ruhn an fremden Thüren. Und statt des lust'gen Spiels der Minnesinger Die Harfe will ich rühren, Ein düstrer Pilgersmann, mit rauhem Finger.

Du aber, hörst du ferne Des Sängers dumpse Töne, Nur so viel Huld erlerne, Daß ohne Haß dein Ohr sich dran gewöhne. Und so fahrwohl du, die ich trag' im Sinne, Fahrwohl du stolze Schöne! — Dieß ist von mir das letzte Lied der Minne.

## VIII.

Ich hab' es bei mir selber wohl erwogen In einer langen schlummerlosen Nacht, Daß Liebe, die mir Süßes viel gebracht, Mich dennoch um mein bestes Glück betrogen.

Denn seit der Zeit, daß ihrer ich gepflogen, Berlor ich Ruhe, Heiterkeit, Bedacht; Bald war mein Sinn zu wilder Glut entfacht, Und bald in Schmerzen fern hinaus gezogen. Darum beschloß ich, sonder Ungeduld Dem holden Reiz auf immer zu entsagen, Und abzuthun der Neigung süße Schuld.

In Ruhe sollst fortan, mein Herz, du schlagen, Und statt des Schattens slücht'ger Erdenhuld Die Ewigkeit in beiner Tiefe tragen.

# Balladen und Erzählungen.

Balladen vom Pagen und der Königstochter.

T.

Der alte König zog zu Wald, Das ist ein Jagen heute! Der Kenner schnaubt, das Hüfthorn schallt, Im Busche bellt die Meute.

Und als die Sonn' im Mittag steht, Da hat im Buchengehege Des Königs rosiges Töchterlein Verloren sich vom Wege.

Sie reitet sacht, es reitet mit ihr Der Pag' im gelben Haare Und wäre sie nicht des Königs Kind, Sie taugten zum schönsten Paare.

Er schaut sie an, sein Herz erbebt, Der Forst wird immer dichter, Die Wangen brennen ihm bis zur Stirn, Mit brennenden Wangen spricht er: "Du hold holdselige Prinzeß, Ich kann's nicht mehr verschweigen, Mein junges Herz, das bricht vor Lieb', Mein Herz, das ist dein eigen."

"O dürft' ich auf den rothen Mund Ein einzigmal dich füssen! Ich wäre der seligste Mann von der Welt, Sollt' ich drum sterben müssen."

Sie sagt nicht Ja, sie sagt nicht Nein, Sie hemmt des Rosses Zügel, Und als sie sich vom Sattel schwingt, Da hält er ihr den Bügel.

Sie schreiten hinein in den tiefen Wald, Da sind so schattig die Lauben, Da singt von Liebe die Nachtigall Und girren die Turteltauben.

Da sprießt die rothe, die wilde Ros' In grünen Finsternissen; Da beut am Grund das frische Moos Der Lieb' ein Ruhekissen.

Sie ruhn im Moos bei der wilden Rof', Die Rosse lassen sie grasen, Sie hören nicht mehr die Nachtigall Und nicht der Jäger Blasen.

Du alter König, harre nicht! Die schönste der Prinzessen Sie hat in deines Pagen Arm Dich und die Welt vergessen. II.

Zwei Reiter reiten vom Königsschloß, Sie reiten hinab zum Strande; In hohen Lüften pfeift der Wind, Die Wellen schäumen zu Lande.

Der König spricht zum Pagen sein, Er spricht's in finsterem Muthe: Wer gab das Röslein dir, Gesell; Das Röslein auf deinem Hute?

Das Röslein gab die Mutter mir, Da sie mich ließ in Sorgen! Ich stell's in Wasser jede Nacht, So blüht es jeden Morgen."

Sie reiten entlang an der blauen Bucht, Die Woge murrt eintönig, Die Möven fliegen freischend auf, Zum andern fragt ber König:

Weß ist die Locke, die ich sah An deine Brust geschlungen, Da dir vorhin vom scharfen Ritt Das Reitwamms aufgesprungen?

"Das ist meiner Schwester lichtbraun Haar, So fein und weich wie Seiden! Es duftet süß wie Rosenöl, Sie weinte drauf beim Scheiden."

Sie reiten hinauf den Felsensteig; Am Pfad sind eingeschnitten Blutrunen aus uralter Zeit, Der König fragt zum dritten: Sag an und rede die Wahrheit mir, Gesell, es gilt dein Leben, Wer hat den Ring am Finger dir, Den goldnen Ring gegeben?

"Die mir den Ring am Finger gab, Gab mir ihr Herz desgleichen; Das ist die allerschönste Maid In allen deinen Reichen."

Des Königs Stirn wird roth wie Blut, Die Augen zornig ihm brennen; "Der Ring ist meines Kindes Ring! Sein Blinken muß ich kennen.

Und wagtest du in frecher Lust Um ihren Leib zu werben, So dauert dein jungfrisch Leben mich nicht, Des Todes mußt du sterben."

Er zieht hervor sein scharfes Schwert, Er stößt es durch's Herz dem Gesellen; Das Blut sließt über den Runenstein Hinunter in die Wellen.

Er wirft den Leichnam in die Flut: "Und steht so hoch dein Sinnen, So magst du um die Königin jest Der Wassernixen minnen!"

Den Strand entlang zum Königsschloß Heimreitet ein düsterer Reiter; Hinaus in's Meer die Leiche schwimmt, Die Wellen rauschen weiter.

## III.

Am Runenstein in der Sommernacht Da spielen die Wasserfrauen; Das Wasser klingt, es singt die Luft, Der Mond steht hoch im Blauen.

Das plätschert und lacht, das wogt und taucht Wie Lilien auf und nieder, Es schwimmt auf der Flut das goldne Haar, Es schimmern die weißen Glieder.

Mit schilfigem Bart der Meermann bläst Die gewundene Muschelposaune, Die Nixen schlingen den Reigen dazu, Sie sind in der besten Laune.

Da schreit die Jüngste und kichert drauf: Ei seht, was fand ich in der Welle! Ein blinkendes winkendes Todtengebein, Wie Silber glänzt es so helle.

Ich stieß mit dem Fuß an's Korallenriff Beim lustigen Untertauchen, Da lag's in den Aesten, ich zog es hervor; Nun sagt, wie können wir's brauchen?"

Neugierig beschaut der Schwarm den Fund, Die Königin spricht mit Lachen: "Das beinerne Ding ist hübsch und fein, Eine Harfe woll'n wir draus machen.

Komm Schilfbart, alter Musikant, Du weißt von solchen Dingen; Ich schenk' einen Schwertsisch dir zum Roß, Kannst du's zu Stande bringen." Der Meermann kommt, er nimmt das Gebein, Er fügt es mit langem Geklügel, Er macht aus den Fingern die Wirbel gut, Aus dem Brustbein macht er den Bügel.

Er nimmt von der Königin goldenem Haar, Und spannt es drüber als Saiten; Ei wie so wundersam durch die Nacht Die Töne schwellen und gleiten!

Nun schlägt er die Harfe wohl auf und ab, Da lassen die Wellen das Rauschen, Der Wind hält leise den Odem an, Und schlummert ein im Lauschen.

Die Möven setzen sich nieder am Strand, Goldfischlein steigen vom Grunde, Es horcht die Luft, es horcht das Meer Bezaubert in der Runde;

Der Meermann harft und singt darein, Er fühlt nicht Müh noch Sorgen; Die Nixen schlingen den Reigen dazu Bis an den rothen Morgen.

## IV.

Die Lampen funkeln im Königsschloß, Es klingen die Flöten und Geigen; Des Königs schönes Töchterlein Tanzt drinnen den Hochzeitreigen.

Sie trägt im Haare den Myrtenkranz, Doch wandelt sie stumm und befangen; Sie trägt an der Brust die blühende Ros', Doch sind ihr so bleich die Wangen. Sie tanzt mit dem fremden Königssohn, Er geht in Purpur und Seide; Doch schöner, tausendmal schöner war Der Knab' im Pagenkleide.

Um goldnen Tisch zwölf Jungfraun stehn, Den perlenden Wein zu kredenzen; Zwölf Pagen schwingen sich um das Paar Mit lodernden Fackeln und Kränzen.

Urplötlich löschen die Faceln aus, Urplötlich verstummen die Geigen; Der alte König fährt vom Sit: "Sagt an, was soll dieß Schweigen?"

"Herr König, nicht entbrenn' in Zorn, Wir dürfen nicht blasen und streichen; Der Meermann harft vor dem Schlosse dein, Dem Meermann mussen wir weichen."

Und horch, empor vom Meere weht Ein süßes trauriges Schallen, Es schleicht so sacht durch die dämmernde Nacht Herein in die festlichen Hallen.

Es schleicht so sacht in das Ohr der Braut; Ihr ist, als ob aus der Tiefe, Als ob aus der Tiefe mit Allgewalt Der liebste Buhle sie riefe.

Ihr quellen die Augen, sie weiß nicht warum, Sie muß in Thränen zerfließen; Aus ihren Locken der Myrtenkranz Fällt welk zu ihren Füßen. Dem König rieselts durch Mark und Bein, Er fleucht entsetzt vor dem Schalle; Es eilt der fremde Königssohn Nach seinen Rossen im Stalle.

Im Saale liegt die bleiche Braut, Ihr ist das Herz zersprungen; Der Morgen trüb in die Fenster graut, Des Meermanns Harf' ist verklungen.

# Des Deutschritters Ave.

"Herr Ott vom Bühl, nun drängt die Noth, Nun zeigt, wie treu ihr's meint! Das Feld ist roth und die Brüder sind todt, Und hinter uns rasselt der Feind.

"Wohl klag' ich manch gebrochnen Speer, Manch Wappenschild zerspalten; Doch schmerzt's um den heiligen Kelch mich noch mehr In meines Mantels Falten.

"Im Schlachtfeld tranken wir alle daraus, Zu sühnen uns mit Gott; Soll nun beim wüsten Siegesschmaus Der Heid' ihn schwingen zum Spott?

"Herr Ott und fühlt ihr euch stark und jung, Noch einmal wendet das Roß, Versucht mit scharfem Schwertessschwung Noch einmal zu hemmen den Troß.

"Und haltet ihr nur so lang' ihn auf, Als ihr ein Ave sagt, So rettet meines Hengstes Lauf Den Kelch, um den ihr's wagt." Herrn Otts Besinnen war nicht groß, Sprach; Ja, und weiter nichts; Des Meisters Roß von dannen schoß Im Strahl des Mondenlichts.

Und als das Kreuz auf dem Mantel weiß Nicht mehr zu kennen war, Da sauste schon auf Gäulen heiß Heran der Lithauer Schaar;

Und als der Mantel fern im Schwung Rur schien wie ein fliegender Schwan, Da sielen sie den Ritter jung Mit grimmigen Streichen an.

Die krummen Schwerter blinkten frei, Es rasselten dumpf die Keulen, Dazwischen ging ihr Kampfgeschrei Wie hungriger Wölfe Heulen.

Herr Ott vom Bühl sprach: Ave Marie, Und führt' einen Hieb, der traf; Der Hauptmann flog vom Sattel auf's Knie Mit durchgespalt'nem Schlaf.

Das zweite Wort der Held dann sprach, Und hieb noch kräftiger schier; Der Bannerträger zusammenbrach, Und über ihn siel das Panier.

Und Wort um Wort, und Streich um Streich, Das war ein tapfer Gebet: Bei jedem Spruch lag alsogleich Ein Heide dahingemäht. Und es klaffte dem Nitter das Stahlhemd weit, Und es färbten die Ninge sich roth, Er aber ward nicht laß im Streit, Und jeder Schlag war Tod.

Und es barst sein Schild, und es sank sein Pferd, Da kämpst' er sort zu Fuß; Mit beiden Händen schwang er das Schwert, Und betete weiter den Gruß.

Und als zu Ende das Ave gieng, Er führte noch Einen Streich, Und in gethürmter Leichen Ring Hinsank er blutend und bleich.

Sein Mund ward stumm, sein Arm ward schwer, Im Tode stand sein Herz; Nicht: Amen konnt' er sprechen mehr, Das war sein letzter Schmerz.

Doch die Lithauer warfen die Renner herum, Kein Streit mehr lüstete sie. Gerettet war das Heiligthum Durch des Ritters: Ave Marie.

Gott geb' ihm droben selige Statt Aus's tosende Schlachtgetümmel! Wer so auf Erden gebetet hat, Mag Amen sagen im Himmel.

## Die Windsbrauf.

Nun ist der Frühling kommen ins Land, So wonnig geht sein Hauch; Es schlägt die junge Nachtigall Im blühenden Fliederstrauch.

Sie schlägt so süß, sie singt so trüb Von großer Liebesmacht; Am Spiegel steht das Burgfräulein Und strählt ihr Haar und lacht.

Da tritt ihr Bruder dar zu ihr: "O Schwester Kunigund, Verzeih' dir Gott das Lachen Von deinem rothen Mund!

"Berzeih' dir Gott dein arges Spiel Und deinen harten Sinn! Wer hat dich solche Kunst gelehrt Du stolze Zauberin?

"Du fängst mir Ritter und Edelknecht Mit deiner Augen Schein; Du singst ihr Herz in Liebesglut, Und deins bleibt kalt wie Stein.

"D Schwester, wer mit Flammen spielt, Der lösch' auch, wo es brennt; Dein Locken und dein Höhnen Das nimmt kein gutes End."

Das Fräulein schüttelt ihr goldnes Haar: "Du sprichst nicht nach Gebühr. Und glänzt mein Aug', und blüht mein Mund, Sag' an, kann ich dafür? "Was schiert mich all die Liebesglut, Von Ritter und Edelfnecht? Laß sie verderben und sterben! Sie sind mir viel zu schlecht.

"Laß sie verderben und sterben! Ch' sie mich lehren frein, Der Wind, der Wind, das Königskind, Soll eh' mein Buhle sein."

Zu Nacht das Fräulein schlief im Saal; Sie hatt' einen schweren Traum. Ihr war's, sie flög' ein Vogel Im bodenlosen Raum.

Sie flog und hatte nicht Rast, es ging Ein Sausen hinterher, Hoch über ihr die leere Luft Und unter ihr das Meer.

Und plötzlich ward es todtenstill, Ihr Flügel war wie Blei: Hinunter stürzt sie jählings — Da wacht sie auf im Schrei.

Da horch, was klirrt und klingt im Saal? Die Fenster springen auf — So wie das Sausen dort im Traum So fließt's an ihr herauf.

Des Lagers Decken lüften sich, Sie weiß nicht wie's geschehn; Ihr faltig Nachtkleid flattert, Ihre golonen Locken wehn. Es küßt sie was so kühle, Daß ihr das Blut gerinnt; Es kommt ein langer luft'ger Arm, Und hebt sie auf geschwind.

"Hinaus, hinaus, Feinslieb, und fort Im weißen Mondenschein! Und ist dein Fuß gleich unbeschuht, Es geht zum Hochzeitsreihn.

"Ich bin der Wind, das Königskind, Du überstolzes Blut: Die Wälder neigen sich unter mir, Und mir gehorcht die Flut."

Und über die Wälder trägt er fort Und über das Meer sein Lieb, Mit Saus und Braus und Pfeisenklang — Weiß keiner, wo sie blieb.

## Die Türkenkugel.

Auf der Höh' am Felsenkirchlein, Rings vom Türkenheer umschlossen, Liegt ein Häuflein tapfrer Griechen Von des Bozzaris Genossen.

Achtmal hat die Schaar dort oben Schon begrüßt den Strahl der Sonnen; Achtmal schon ergrimmten Muthes Hat der Feind den Sturm begonnen.

Doch vergeblich in den Schluchten Häuft' er Todte nur zu Todten, Denn der Fels ist schroff, und sicher Trifft das Blei der Sulioten. Drum von fern aus Feuerschlünden Will er nun Verderben senden; Augeln über Augeln wirft er Nach den steilen Felsenwänden.

Aber mag sein glühend Eisen Seltnes Opfer nur erreichen: Schon beginnt ein andrer Würger Droben durch die Schaar zu schleichen.

Grauser als von Feindeswaffen Ist der Tod von Durstesqualen; Keinen Brunnen hat der Felsen, Und geleert sind Schläuch' und Schalen.

Und der Himmel blau und ehern Schaut herab mit Feueraugen; Ach, nicht reicht's, daß von den Halmen Sie den Thau der Frühe saugen.

Bleich, mit hohlen Wangen, schwanken Um das Kirchlein die Gestalten: Kaum vermag der Arm, entkräftet, Noch das lange Rohr zu halten.

Dorrend klebt die Zung' am Gaumen, Fieberglut durchrast die Glieder; In der Noth des neunten Abends Werfen sie sich slehend nieder:

"Der du Mosis Stab gesegnet, Daß er Wasser schuf dem Volke, Der du auf Elias Rusen Kamst in schatt'ger Regenwolke, "Herr, erbarm, erbarm dich unser! Sieh wir sind wie trockne Scherben, —-Von des Feindes Schwert errettet, Laß uns nicht im Durst verderben!"

Und noch hallt es: "Herr, erbarm dich!" Da in rothgewölbtem Bogen Aus dem Türkenlager sausend Kommt ein Feuerball geslogen.

Dröhnend schlägt er in die Klippe, Bohrt sich wühlend tief und tiefer, — Horch, da zischt es leis', und silbern Zuckt es auf im Felsgeschiefer:

Und es blinkt, und rinnt und rieselt, Und mit Brausen dann geschossen Well' auf Welle kommt das Wasser, Dem das Erz die Bahn erschlossen.

O wie lieblich rauscht der Sprudel In das Ohr der Kriegsgefährten! O wie schlürfen sie mit Wonnen Bon dem Naß, dem langentbehrten!

Aber dann zum frommen Danke Siehst du sie die Hände falten: "Sei gepriesen Herr der Gnaden! Wundervoll ist all dein Walten.

"Durch die Hand des grimmsten Feindes Weißt du Trost und Heil zu geben; Tod gedacht' er uns zu senden, Doch du wandtest Tod in Leben!"

# Der reiche Mann von Köln.

Zu Köln ein reicher Kaufherr saß, Der hatt' ein Herz von Eisen; Er lebte dahin in Saus und Braus, Und drückte Wittwen und Waisen.

Er zählte sein Silber und wog sein Gold Und lachte dazu im Stillen; Der Richter bog um Gunst und Geld Das Recht nach seinem Willen.

Da war ein Mägdlein in der Stadt, Ein Kind von jungen Jahren, Er trieb es fort von Haus und Hof Mit grimmigem Gebahren.

Und als der Schnee im Winter siel Und ging der Rhein mit Eise, Ihn jammerte nicht des Kindes Noth, Das hatte nicht Kleid noch Speise.

Und als der Frühling kam ins Land, Die Vöglein sangen mit Schalle: Sie fanden das Mägdlein Morgens todt Auf einer Streu im Stalle.

Sie trugen es fort und gruben es ein Am Friedhof auf der Wiese; Die Seele gieng in Sankt Michaels Schooß Hinauf zum Paradiese.

Den Tag darnach der Kaufmann ritt Wohl lachend daher im Trabe, Da standen drei Lilien weiß wie Schnee, Gewachsen auf dem Grabe; Da standen drei Lilien weiß wie Schnee, -Im Winde die Blumen gingen; Ein Vöglein schwang vom Hügel sich auf, Im Flug hub's an zu singen:

"Herr Mary von Köln, Herr Mary von Köln, Wie bleich ist dein Gesichte! Du bist ein Mörder, Herr Mary von Köln, Ich lade dich zu Gerichte."

Dem Kausherrn wohl das Lachen verging, Sein Muth war all verloren; Er wandte sein Roß und jagte nach Haus, Vom Blute troffen die Sporen.

Er mochte nicht nehmen Speise noch Trank Bor ängstlichen Gedanken; Wohin er schaut' in Saal und Hof, Drei Lilien sah er schwanken;

Und als er Nachts auf dem Kissen lag, Keinen Schlaf konnt' er erzwingen; Sobald ihm sielen die Augen zu, Hört' er das Vöglein singen.

"Ach helft mir, helft mir, lieber Arzt! Ich will's euch neunfach zahlen, Mir brennt's im Herzen wie höllisch Feu'r; Helft mir von diesen Qualen!"

Wohl ging der Arzt, mit Sorg' und Fleiß Manch bittern Trank zu mischen; Es that nicht gut, es that nicht schlimm, Das Böglein sang dazwischen: "Herr Marx von Köln, an deiner Sünd' Wird alle Kunst zunichte! Du bist ein Mörder, Herr Marx von Köln! Ich lade dich zu Gerichte."

Und um die dritte Mitternacht Ging an der Thür ein Klopfen; Den Kranken trieb's vom Lager auf, Ihm floß die Stirn von Tropfen.

Und als seine Hand den Riegel schob, Sie flog vor Angst und Schmerze; Und als die Thür in den Angeln ging, Ein Zug blies aus die Kerze.

Der draußen stand, das war der Tod; Er nahm Herrn Marx von Köllen, Er sett' ihn auf sein aschfarb Roß Und fuhr mit ihm zur Höllen.

## Im Waldsee.

Da draußen an der Halde, Da singt ein Vöglein frei: Jung Blut, geh' nicht zu Walde, Im Walde wohnt die Fen.

Bei Tag im Grase sunkelt Ihr schuppiger Schlangenleib; Doch wenn der Abend dunkelt, Wird sie ein schönes Weib.

Sie sitt in Mondscheinnächten Am schwarzen See im Tann, Und löst die langen Flechten, Und lockt den Wandersmann. Da blizen ihr die Augen Wie blauer Edelstein; Ihre kalten Lippen saugen Sein rothes Leben ein.

Es schallt wie Wonn' und Grausen Ihr Lachen durch die Nacht, Bis fern mit kühlem Sausen Der Morgenwind erwacht.

Dann ächzt es in den Tannen, Dann braust's im Wogenschlund: Eine Schlange rauscht von dannen, Eine Leiche liegt am Grund.

#### Berr Walther.

Herr Walther lag im Zauberthurm In der Waldfrau schneeweißem Urm; — Frau Mechthild klagte bei tiefer Nacht Ihres Herzens bitteren Harm.

Sie saß auf ihrem verwittweten Bett, Und weinte Thränen wie Blut; Zwei Monden war's, daß ihr Gemahl Ihr nicht am Herzen geruht.

Und als der Morgen ins Fenster sah, Vom Lager sprang sie empor, Und als man im Münster die Frühmette sang, Sie pocht' an des Bischofs Thor.

"Ach heiliger Bischof, nun rath und hilf, Groß Unheil sag' ich dir an; Die Waldfrau hat meines Gatten Herz Bezaubert mit Spruch und mit Bann. "Wohl lebten wir Monden drei und vier, Und die Zeit ward nimmer uns lang; Tags klang aus dem Wald herüber sein Horn, Und es hüpfte mein Herz bei dem Klang.

"Und bei Nacht, wie blühte so roth sein Mund! Und er küßte mich tausendmal. Nun hält ihn bezwungen das teuflische Weib, Und einsam verzehrt mich die Qual.

"Ach Bischof, heiliger Vater mein, Und weißt du ein Sprücklein nicht, Das stark ist wider höllische Kunst Und solchen Zauber zerbricht?"

Den weißen Bart der Bischof strich; Er griff in den Busen hinein: "Da nimm die Kapsel von rothem Gold Mit des Märthrers heil'gem Gebein!

"Und hälft du sie hoch in Sonn' und Wind, Wenn von ferne die Glocken erschallen, Und rufst dreimal seinen Namen dazu, Der Zauber wird von ihm fallen."

Frau Mechthild schürzt' ihr langes Gewand, Sie schritt in den Wald hinaus, Und als auf den Gipfeln der Mittag lag, Sie stand vor des Waldweibs Haus.

Da kam es gewogt durch die stille Luft Die Glocken klangen so tief; Sie hielt die Kapsel in Sonn' und Wind, Herr Walthers Namen sie rief. Sie rief ihn zum zweiten und drittenmal, Bor Thränen vermochte sie's kaum; Herr Walther lag in der Waldfrau Schooß, Er hob die Stirn wie im Traum.

"Nun sage mir an, mein schneeweiß Lieb, Sag an was soll es bedeuten? Mir ist, als zöge mich was von hier, Und Glocken hört' ich läuten.

"Mir ist, ich müßt mich besinnen auf was, Was süß und theuer mir war." Da sah sie mit funkelnden Augen ihn an, Und löst' ihr wallendes Haar.

"Sieh hin, sie her, was willst du mehr? Meine Locken sind güldene Schlangen, Mein Leib ist weiß und mein Mund ist heiß, Du bist und bleibst gefangen."

Und sie küßt' ihn wild auf den lechzenden Mund, Da vergiengen die Sinnen ihm all; Und als er zurück in den Schooß ihr sank, Sie lachte mit lautem Schall.

Frau Mechthild hörte das Lachen wohl, Ihr schnitt's wie ein Messer durch's Herz; Unter den Lindenbaum sank sie dahin Auf's Moos in tödtlichem Schmerz.

Sie wollte rufen und konnt' es nicht, Ihr war die Brust so beklommen; Sie rang und wand sich in stummer Qual Es war ihr Stündlein gekommen. Und als die Sonne zu sinken kam, Ein Knäblein lag ihr im Schooß, Das schaute sie an mit Walthers Blick Aus Augen blau und groß.

"O Kind mein Kind, nun erbarme sich dein Der Bater droben im Licht! Mit Thränen wirst du getaufet sein, Einen Bater hast du nicht.

"Durch Wald und Wind, mein Waisenkind, Komm, komm, nun trag' ich dich fort." Da that der Knab' einen hellen Schrei, Als wollt' er nimmer vom Ort.

Herr Walther lag in der Waldfrau Schooß, Er hörte des Kindleins Schrei, Da war's, als spräng' ihm in tiefster Brust Ein tönend Glas entzwei;

Und rings zerging's wie ein weißer Dampf, Und leicht ward Seel' und Leib. "Laß los, Verfluchte, laß mich los! Ich muß zu meinem Weib.

"Zu meinem Weib, das ich vergaß, Zu meinem Fleisch und Blut — O Gott im Himmel sei Preis und Dank! Nun wird noch alles gut!"

Den Teppich zerriß er und sprang hinab Die Stufen zu vier und vier. "O du vergieb, mein treu, treu Lieb! Nun scheid' ich nimmer von dir. "Und grüß dich Gott, mein Knab, mein Kind, Und segne dich tausenfach, Und segne dir auch dein Stimmlein hell, Das all den Zauber zerbrach!"

#### Die weiße Schlange.

Auf der Burg in reichgeschmückter Halle Schweigsam brütend sitt der greise Stojan, Sitt beim vollen Silberkrug und trinkt nicht, Starrt empor zum Balkenwerk der Decke, Das von güldnen Drachenköpfen funkelt; Hell ins Fenster lacht die Spätherbstsonne Doch nicht mit ihr lacht die Seele Stojans; Denn sie denkt Gedanken vor'ger Tage, Denkt und sinnt, und weiß micht froh zu werden.

Tritt zu ihm herein vom See der Fischer, Neigt sich dreimal tief und spricht die Worte: "Gruß dich Gott, herr Stojan mein Gebieter! Heute Nacht im See die Nete warf ich, Doch nicht Male fing ich brin, noch Karpfen, Noch die Brut des blaugefloßten Bechtes, Fing statt ihrer eine weiße Schlange, Weiß am Ropf und Rücken, roth am Bauche. Ber von solcher weißen Schlange iffet, Der vernimmt es, was die Thiere sprechen, Auf dem Feld das Wild, im Laub die Bögel. Auch der Wipfel Rede mag er deuten, Wenn sie flüstern mit ben grünen Bungen, Und des Bachs Geschwätz, der Winde Sausen. Giebst du dreißig Goldstück mir herr Stojan, Will ich dir die weiße Schlange lassen."

Dreißig Goldstück giebt der Greis dem Fischer, Schickt ihn heim und ruft den Koch zur Stelle, Daß er ihm die Schlange zubereite; Spricht dann zu sich selbst, und pfeist dazwischen: Mag hinfort mich die Woiwodschaft meiden, Die mir nicht zum Schmause kommt um Ostern Noch zum Zechgelag am Neujahrsabend; Fortan lach' ich ihres Außenbleibens. Reden werd' ich mit den Thieren draußen, Daß sie die Gedanken mir verscheuchen Und die Träume, die ich träum' im Wachen.

Als die Mittagstunde nun geschlagen, Bringt der Koch die Schlange wohlbereitet, Grünumfränzt auf goldgediegner Schüssel. Munter setzt Herr Stojan sich zur Tafel, Legt sich vor und ist mit Wohlbehagen, Ist, und trinkt vom rothen Wein dazwischen, Bis die Schüssel auf den Grund geleert ist. Drauf vom Sessel springt er auf die Füße, Schnallt sich um den Säbel mit Smaragden, Heißt den Knecht sein türkisch Nothroß satteln, Schwingt sich auf und reitet aus dem Hose.

Bald im dichten Walde trabt Herr Stojan, Wo der Weg zum schwarzen See hinabführt, Laublos schon am Wege stehn die Bäume; In den Wipfeln hört er da ein Schallen, Das von Ust zu Aste weiterslüstert, Bang und traurig wie von Menschenstimmen, Die ein dräuend Unheil sich verkünden. Doch er achtet's kaum und reitet weiter.

Als er nun den schwarzen See erreicht hat, Flattern über's Wasser her zwei Raben,

Alte Bögel beibe, breitgeflügelt, Ruhn bann frachzend aus auf einer Fichte. Wohl vernimmt herr Stojan mas sie frachzen, Balt sein Rothroß an und lauscht zur Kurzweil. Spricht der erfte Rabe ba jum zweiten: Bruder, sprich, woher hast du den Goldreif, Den ich geftern fah in beinem Schnabel, Fein und blant, mit sieben rothen Steinen? Wo nur haft du den gefunden? Sag mir's! Ihm erwidert brauf der andre Bogel: Mährlein will ich dir ergählen, Bruder, Bon dem Goldreif wunderliche Mährlein. Sind nun siebenundzwanzig Jahr und länger, Daß ein Mägdlein hier ihm Balbe wohnte, Weiß und roth, mit langen schwarzen Böpfen Trug sie nur ein hemd von grobem Linnen, Rur Sandalen an den weißen Jugen, Trug sie doch ein Antlit wie die Blumen. Beller schien die Sonne wenn sie lachte, Wenn sie sang, so stand bas Bächlein stille, Grüner ward ber Rasen, brauf sie tangte. Sieh, da fam des Wegs ein herr geritten, Reiherfedern an der Bobelmüte, Gold sein Zaum, sein Sabel mit Smaragden. Einmal fam er erft, bann fam er vielmals, Sprach ihr zu und schwur ihr hundert Schwüre, Steckt' ihr an den Finger einen Goldreif Fein und blant, mit fieben rothen Steinen, Daß sie seinen Schwüren glauben möchte; Und sie glaubt' und ließ von ihm sich fussen. Lieblich däucht' es ihr den langen Sommer. Aber als im Berbst die Bogel zogen, Fernhinzogen und nicht wiederkamen, Ram auch er nicht wieder gleich den Bögeln; Mo er blieb das mag die Sonne wissen.

Doch jedweden Abend kam das Mägdlein, Saß am See und weinte heiße Thränen, Weint' hernieder auf den Schnee im Winter, Und im Frühjahr auf die blauen Veilchen. Aber in der Nacht der Frühlingsgleiche Schrie sie laut empor vor großer Trübsal, Sprang hinunter dann ins schwarze Wasser. Keiner hat sie wieder je gesehen; Nur den Goldreif warf der See ans Ufer.

So zum einen Raben spricht der andre, Doch Herrn Stojan dünkt es üble Kurzweil; Dröhnend schlägt das Herz ihm wie ein Hammer. Seinem Rothroß drückt er ein die Sporen, Daß es stöhnt und jählings drauf dahinschießt Kreuz und quer, von keinem Pfad geleitet. Aber endlich keuchend hält es stille, Hält' an einer Hütt', und will nicht weiter.

Tief im finstern Walbe liegt die Sutte, Hat nicht Fenster mehr, noch Thur und Angel; Hohes Unkraut wuchert auf ber Schwelle. Sipen auf dem Dach zwei wilde Tauben, Blau und weiß, ein Männlein und ein Weibchen, Gurren laut, und wohl vernimmt's herr Stojan. Fragt die wilde Taube da den Tauber: Männlein fprich, was ift's mit biefer Sutte, Daß barinnen feine Menschen hausen, Wie in allen Hütten sonst im Forste? Warum steht sie gar so bbe? Sag mir's! Ihr erwidert drauf der wilde Tauber: Mährlein sollst du hören, du mein Weibchen; Nicht zu jeder Zeit war's hier so einsam. Wohnte vormals in der Hütt' ein Röhler, Alt von Jahren, schwarz, mit weißem Barte; Wohnte mit ihm brinn ein junger Anabe,

Sah nicht aus wie Köhlerbuben aussehn, Sieß er so, boch mar er's nicht in Wahrheit, Denn am See einst fand das Kind ber Alte Morgens nach der Nacht der Frühlingsgleiche, Nahm's und pflegt' es groß an Sohnes Stelle. Stark und schön erwuchs ber Anab' im Walde, Goldne Locken sproßten ihm am Saupte, Schwarze Brauen über schwarzen Augen. Doch am Meiler mocht' er nimmer stehen, Noch die Rohlen schuren mit dem Schurbaum, Schnitte lieber Bogen sich und Pfeile, Scharfe Pfeile, Die bas Wild erlegen, Ober zog sich Falten auf zur Beize. Täglich ging er bann hinaus zu jagen, Rehrte beim zu Nacht mit reicher Beute, Und der Köhler freute sich des Mahles. Aber einst am Tag ber Sonnenwende — Sieben Jahre find es nun und länger — Ging er auch zu Wald, und kam nicht wieder, Ram auch nicht am andern Tag, noch später, Daß ber Alte brob zu Tod fich härmte. Wo er blieb, das mag die Sonne wissen.

So zur wilden Taube spricht der Tauber; Doch Herr Stojan hört es mit Entsetzen, Kalter Angstschweiß perlt ihm von der Stirne, Und zu Eis gefriert sein Herz im Leibe. Plötlich wirft er dann herum sein Rothroß, Jagt nach Hause fort durch Dorn und Dickicht, Jagt in Hast, als ob der Tod ihn hetze. Scharf in's Antlitz schlagen ihm die Aeste, Jornig pfeift der Wind aus Hagelwolken, Doch er merkt es kaum und sleucht von dannen.

Als er nun das Thor der Burg erreicht hat, Sporenklirrend eilt er in die Halle, Geibel, Ges. Werke. II. Heißt im Steinkamin ein Feuer zunden, Hoch aus Fichtenholz ein großes Feuer, Daß er sich sein frierend Herz erwärme, Wirft sich lechzend dann in seinen Sessel.

Bald im Steinkamine brennt bas Feuer. Brutend ins Gelober ftarrt herr Stojan; Aber wie er starrt, ba faust es brinnen, Saust und praffelt um bie harz'gen Scheite; Sieh, und plöglich redt fich boch die Flamme, Blitt ibn an und spricht mit rothen Zungen: Mährlein funden will ich bir, Berr Stojan, Dunkle Mährlein von vergangnen Tagen. War ich einst ein Fichtenbaum im Walbe, Strecte tief ins Erdreich meine Burgeln, Meinen Wipfel in bes himmels Blaue. Wohl gedent' ich noch ber alten Zeiten, Doch zumeist bes Tags ber Sonnenwenbe, Sieben Jahre find es nun und länger. Saß ein Rnabe ba in meinem Schatten, Goldnen haars, mit schwarzen Augenbrauen, Trug auf feiner Fauft ben schönften Falten, Spielt' und koste mit dem klugen Bogel. Bu der Stunde kamst auch du, herr Stojan, Ramst vom Waidwerk durch den Busch geschritten, Sahft ben Falten an, und er gefiel bir, Daß du trupig ihn vom Anaben beischteft. Aber diefer wollt' ihn nimmer laffen, Faßt' ihn fest und lachte, ba bu brobtest, Lachte, wie du felber pflegft zu lachen. Da ergrimmte bir bie finstre Seele, Bogft ein spipes Meffer aus bem Gürtel, Stießest ihm ins Berg bas spige Meffer, Wandtest dich und flohst mit rothen Sänden; Rreischend hub der Falk sich in die Lüfte.

Doch im Moos verscheidend lag der Anabe; Langsam aus der Wunde troff sein Herzblut, Troff in Strömen über meine Wurzeln, Troff hinunter in die schwarze Erde. Sieh, da schauderte die schwarze Erde, Zuckte wie im Arampf und schrie zur Sonne: Weh, von welchem Blut hab' ich getrunken! Blut, verströmt in unerhörtem Gräuel, Kindesblut von Vaterhand vergossen!

Also saust im Steinkamin die Flamme. Da vom Sessel fluchend springt Herr Stojan, Reißt den krummen Säbel aus der Scheide, Haut in blinder Wut damit ins Feuer, Daß die Brände durch die Halle spripen, Taumelt dann und stürzt erschöpft zu Boden.

Aber leise züngelt's aus den Bränden, Schießt wie rothe Schlänglein hin und wieder, Leckt, und klimmt empor am Wandgetäfel, Klimmt empor ins Balkenwerk der Decke. Doch urplößlich droben wächst die Lohe Wie ein Riesenfächer, der sich aufschlägt, Bricht zugleich durch Fenster, Pfort' und Gitter, Wirbelt aus dem Dach als Feuersäule, Wirbelt hoch hinauf zum dunkeln himmel, Und in Flammen kracht die Burg zusammen.

Liegt nun tief im Wald ein Trümmerhaufen, Hochgethürmter Schutt, verkohlte Balken:
Jagt kein Jäger dort, und treibt kein Hirte,
Singt kein Bogel auch an jener Stätte,
Und kein Thau benetzt umher das Erdreich.
Denn verflucht sind die geschwärzten Steine;
Drunter liegen die Gebeine Stojans,
Stojans, der den eignen Sohn erschlagen,

# Morgenländischer Mythus.

Welch ein Schwirren in den hohen Lüften Nächtlich über'm Kaschmirsee! — Von Flügeln Rauscht's, als kämpsten droben Schwan und Rabe Flatternd hin und her, und wundersame Stimmen gehn dazwischen, scheltend, slehend. Weithin trägt den Schall der Wind im Mondlicht.

Danhasch ist's, der dunkeln Geister Einer, Die gebannt sind aus den obern Lüsten, Danhasch und die schöne Fen Maimune Vom Gebirge Saleh. Durch die Mondnacht Leis' auf silbernem Wolkenkahne schiffend Traf den dunklen Dschinn auf ihrer Bahn sie; Nun bedräut sie ihn mit hestigen Worten:

Sohn der Finsterniß, sag an, wie wagst du Frech mit deinem gottverhaßten Anblick Meinen Pfad zu kreuzen, ein dich drängend In die Region, die dir versagt ist? Weißt du nicht, daß ich mit mächtigem Spruche Nun dich schmieden könnt' an Kass Gebirge, An den steilsten Fels, daß blutige Geier Langsam dich zersleischten, oder schleudern In den See der grausen Rochen Spielwerk?

Scheu zusammen schrak der Dschinn; die Arme Streckt' er slehend aus und redet' also:
Sei mir gnädig schöne Fey Maimune!
Denn du hast Gewalt, mich zu verderben;
Aber glaub', es konnte nur ein Wunder
So die blöden Sinne mir verwirren,
Daß des Bannes ich vergaß. Doch schwöre,
Schwör', o Holde, Freiheit mir und Leben,
Schwör' es mir bei Salomonis Siegel,
Und ich will, was mir geschehn, dir künden.

Ihm erwiederte drauf die Fey Maimune: Nicht verdienst du solche Huld, doch will ich Gnädig sein. Dich frei zu lassen schwör' ich Ungestraft bei Salomonis Siegel, Sprichst du lautre Wahrheit, aber läugst du, Wehe dir! so schleudr' ich aus den Lüften In der Fluten Abgrund dich, Versluchter!

Tief aufathmend sprach der dunkle Danhasch: Hohe Herrin, fern aus Indien tomm' ich Blipesschnell; bu weißt, wie Geister reisen. Dort am Ganges liegt ein prachtiger Garten Balmenreich, gehüllt in Duft. Inmitten Zwischen Laubgerank und springenden Brunnen Ruht auf blanken Säulchen eine Ruppel, Goldne Gitter find die Bande brunter. Aber drinnen wohnt die Königstochter Badur, die so lieblich wie der Mond ift. Ach, ich weilte bort ben langen Abend, Ronnte mich nicht satt schau'n an der Holben, Wie sie Laute schlug und sang, und lachend Mit dem schönen farbigen Bogel spielte, Der im silbernen Reif zu ihren Saupten Hin und her sich schwang. So oft ich zögernd Von dem reizenden Bild die Augen kehrte, Immer wieder zog's mich hin, und endlich, Als ich floh, gedacht' ich tief im Herzen Ihrer nur und achtete nicht des Weges. Doch gewiß ist dieß: sie ist das schönste Unter allen lebenden Menschenkindern.

Bornig blidt' ihn an die Fen, und: thöricht, Sprach sie, redest du, o bunkler Danhasch. Weil die Königstochter dir den dumpfen Sinn verwirrte, haltst du sie für einzig. Aber wisse, schoner, zehnmal schöner Ist ber schlante Jägersmann Nurredbin, Den ich rasten sah bei Mondesaufgang Unter'm Fichtenbaum am Berge Saleh. Reizend lag er ba, aus frischem Schlummer Wie die Sonn' aus Meereswellen athmend. Wär' er nicht ein Mensch, ich müßt' ihn lieben! Burne nicht, versett ber Dichinn, ich habe Lautre Wahrheit bir, o Ten, verheißen, Lautre Wahrheit red' ich. Mag der Jäger Schlant und hoch fein, wie des Bergs Cypresse, Blühend, wie die junge Morgenröthe — Dennoch schöner ist die liebliche Badur.

Also stritten in der Luft die Geister Ueber'm See noch viel mit heftigen Worten, Sie den Waidmann, er die Jungfrau preisend. Doch zulett beschloß die Fen Maimune: Zwar nicht Ehre bringt es, solchen Gegner Siegreich zu bestehn, doch meine Laune Gönnt es dir, daß wir Entscheidung suchen, Drum wohlauf! Entfalte deine Schwingen, Nach dem Palmengarten sleuch am Ganges, Und die Königstochter trag' im Schlummer Auf mein Schloß; du follst in seinen Thoren Schon den Jägersmann Nurreddin sinden; Auch ein Schiedsmann wird uns dort bestellt sein.

Sprach's, und eilig zog das Silberwölkchen, Das sie trug, von scharfem Wind getrieben, Wie ein wilder Schwan zum Berge Saleh. Aber Danhasch breitete seine schwarzen Fittich' aus, und flog hinab gen Indien.

Hastig durch die Lüfte schießt der Falke, Schneller schwirrt ein Pfeil, am schnellsten aber Ist der Flug der Geister und Gedanken.

Unter ging der Mond, da fah in seinem Letten Silberblick ber bunkle Danhasch, Mit ber holden Bürd' aus Indien kehrend, Liegen schon das Hochgebirge Saleh Und das Schloß der Fey, auf zacigem Gipfel Rühn gebaut von Geisterhand. Er schwebte Drüber bald wie eine Wolke Rauches; Dann langsameren Flugs herab sich laffend, Trat er auf das Dach, und schritt auf fünfzig Breiten Stufen nieder in die Hallen. Aber fanft in seinen Arm gebettet Wie ein Kindlein schlief die rosige Badur Ahnungslos. Jest rauscht' ein seidner Borhang Faltenreich zurud von hoher Pforte, Und geblendet stand der Dschinn — es strömte Plötlicher Glanz ihm in die blöden Augen. Denn geschlossen in des Saales Dece Brannt' ein riesiger Demant wie die Sonne Seliges Licht in milben Strahlen schießend.

Rings umher an reich durchbrochenen Wänden Rankt' es grün; unzählige Stauden tauchten Weiße Blüten, tiefe Purpurkelche In den spielenden Schein; es wallten tausend Wohlgerüche durch den lauen Aether.

Aber mitten im Gemach auf weißen Elfenbeinernen Pfosten zierlich ruhend Stand ein breites Lager; rothe Seide Floß auf schwellende Polster hingebreitet Rings herab. In tiefen Schlaf versunken Ruhte dort der Jägersmann Nurreddin.

Regungslos, er hatte nie im Herzen
Solche Herrlichkeit geahnt. Doch endlich,
Auf die Last in seinen Armen blickend,
Schritt er zögernden Fußes hin zum Lager
Und sich beugend legt' er sanst die schöne
Badur an des schlummernden Jünglings Seite.
Leise trat herzu die Fey, zum Lager
Hin die Blicke wendend, und die Lippen,
Die sie schon, den dunkeln Geist zu höhnen,
Halb geöffnet, blieben stumm. In tieses
Anschaun ganz versunken stand sie schweigend,
Schweigend neben ihr der dunkse Danhasch.

Aber wie am Pomeranzenbaume Blüt' und goldne Frucht an Einem Aste Oft erscheint, daß du vergeblich sinnest, Was du missen möchtest, also ruhten Bei einander jene zwei Erkornen, Beid' im Bade seligen Schlummers, beide Von dem unaussprechlichen Reiz umslossen, Der der Jugend Zauber ist. Ihm ruhte Auf dem Arm das Haupt; in lichtem Goldbraun

Floß von schimmernber Stirne Lod' an Lode, Doch um Wang und Kinn wie Flaum bes Pfirsichs Sproßt' ihm Ahnung fünftigen Barts; ein leifes Lächeln schwebt' auf seinen blühenden Lippen, Süßen Traum verfündend. Alfo lag er Tiefberuhigt, hingestreckt in Schönheit. Aber hold in sich geschmiegt, als hätt' ein Sugverhüllt Geheimniß fie zu mahren, Lag die liebliche Badur. Leise stieg ihr, Wie im Schlaf sie athmete, Rosenanhauch In ber Wangen gart burchsichtige Blässe Blumenhaft. Des Auges holde Seele Decten fanft die langen seibnen Wimpern Schwarz wie Nacht, und schwarz in reichen Wellen Bogt' herab des glanzenden Haares Fülle, Daß sie fast den silbernen Juß berührte, Der verstohlen aus den Falten vorsah.

Endlich sprach die schöne Fey Maimune:
Sohn der Finsterniß, du siehst mich staunen!
Reizender wahrlich, als ich denken mochte,
Ist die Maid vom Palmenhain am Ganges;
Dennoch dünkt der Jägersmann mich schöner.
Doch in eigner Sache Necht zu sprechen
Ziemt sich nicht. Der schönheitskundige Gasban,
Der aus Erz und farbig edeln Steinen
Tag und Nacht am Heerd des untern Feuers
Kunstreich für die Burg des Geisterkönigs
Bilder formt, er mag den Streit entscheiden.

Sprach's und dreimal mit dem Fuße stampfte Sie den Marmorgrund, und murmelte Worte Dunkeln Sinns, — da öffnete sich der Boden, Und dem Spalt entstieg der kundige Gasban Mißgestaltet selbst, der Schönheit Bildner.

Aus der Werkstatt kam er her, sein dunkles Antlit brannte kupfersarb vom beißen Widerschein der Lohe; grün von Goldstaub Starrten ihm die kunstgewandten Hände, Drin er noch die Feile trug. Er neigte Sich der Fey, und sprach die kurzen Worte: Was begehrst du? Sprich! Ich bin zur Stelle.

Ihm erwiderte drauf die Fey Maimune: Meister, wohl im ganzen Geisterreiche Ist kein Einziger aller Form und Schönheit Kundig so wie du, der du im Herzen Täglich hundertsache Gestaltung aussinnst Voll von Reiz und dann in Erz sie bildest; Drum verlangt uns hier nach deinem Spruche. Sag' uns, welches von den Menschenkindern, Die auf jenem Lager ruhn, ist schöner?

Mit neugierigen Augen auf die Schläfer
Sah der kundige Gasban. Freundlich grinsend
Nickt' er mit dem Haupt, und schüttelte wieder,
Wie der Kausmann, wenn er zögernd Gold wägt;
Brüft' und prüft' aus's neu, und endlich sprach er:
Holde Fey, der Fall ist schwer zu schlichten;
Denn wohin ich auch die Blicke wende,
Find' ich eitel Reiz; und keinen Mangel
Kann ich weder dort noch hier entdecken.
Doch sie ruhn im Schlaf. Der Schönheit Blüte
Aber ist Bewegung, wenn die Seele
In des Auges Glanz, im Schwung der Glieder
Sich enthüllt. Vielleicht, wenn du sie wecktest,
Möchten wir ein billig Urtheil sinden.

Zögernd stand die Fey, da schwirrte Danhasch Schon zur riesigen Fledermaus verwandelt Durch's Gemach. Mit hastigem Flügelschlage Traf er dann der Jungfrau nackte Sohle, Sie zu wecken. Doch die Fey Maimune, Keinen Vorsprung lassend ihrem Gegner, Ward zur Taube rasch; mit weißem Fittich Rührte sie des Jünglings lockige Scheitel.

Doch die Beiden, aus dem Schlaf erwachend, Glaubten noch zu träumen, schwankend blickten Sie sich um, bes schönen unbekannten Raumes fremde Wunder nicht begreifend. Und wie Kinder, die der Glanz ber Sonne Blendet, tasteten sie umber. Da rührte Sacht bes Jägers Sand ben Urm ber Jungfrau, Und sie sahn sich an. Und wie am Morgen Erst ein rosiger Schimmer leif' am Himmel Aufgeht, und bann höher, immer höher Selige Glut emporweht, also zog es Lobernd über ihr Gesicht; vergessen Waren rings umber die blühenden Räthsel, Denn sie schauten sich; sein dunkles Auge hing an ihrem blauen. Aber plößlich In jungfräulicher Scham zusammenschauernd Wandte sich die liebliche Badur. Thränen, Beiße Thränen brachen aus ben langen Wimpern ihr hervor, sie wollte fliehen.

Doch mit flehender Stimme rief der Jüngling: Bleib o süßes Traumbild, bleib o Holde!
O wie nenn' ich dich — du meiner Seele Bester Theil, o wende dich nicht von hinnen! Was ich je vom nächtlichen Wald umfäuselt Wunderbares träumte, was der Frühling, Wenn er von den sonnigen Bergesgipfeln Zwischen Laub und Blüten leif' herabstieg,

Ahnungsvoll mir sang, was mir des Herzens Heilige Hoffnung still verhieß, ich hab' es Nun gesunden, habe mich selbst gesunden, Mich in dir — o bleib! —

Da kehrte leise Zu dem Flehenden sich zurück die Jungfrau, Bog ihr glühend Haupt, und durch die lichten Thränen lächelnd sprach sie: ja, du bist es, Du bist Du und ich — du bist mein Leben!

Stumm in Wonne ruhten nun die beiden Athemlos. Mit glänzenden Augen schauten Sie sich an. Sie schlangen ihre Arme In einander, daß sich ihre Locken Mit dem lichteren Haar des Jünglings mischten, Und zu seligem Kusse neigte Lippe Sich an Lippe.

Doch die Fey Maimune
Schwang den silbernen Stab in ihrer Nechten,
Und hernieder von der hohen Decke
Floß melodisches Säuseln, heiße Düfte
Strömten aus den riesigen Blumenkelchen
Schlasberauschend — sieh, und mählich lösten
Sich der Liebenden Arme — ihre Lippen
Nührten nur die Luft, die Wimpern sielen
Ihnen zu — vom Zauber überwältigt
Sanken sie zurück in tiesen Schlummer.

Aber staunend sprach der kundige Gasban: Wunder habt ihr mir gezeigt, doch fordert Keinen Richterspruch! Von beiden Jedes Ist untadelig, aber doppelt reizend Sind sie Eins beim andern — Er der schönste Mann und Sie das schönste Weib auf Erden. Sprach's und durch den neu sich öffnenden Abgrund Fuhr er nieder mit Getös. Doch also Redete drauf zum Oschinn die Fen Maimune: Unser Streit ist aus. Ich unterwerse Mich dem Urtheil Gasbans, welches Keinem Sieg ertheilt. Du aber, dunkler Danhasch, Auf, und trag' im Flug die schlasende Jungfrau Heim gen Indien! Eh der Tag im Osten Wieder dämmert muß die Fahrt vollbracht sein.

Wie die Fen gebot, so that der Dunkle. Aber sie den leichten Wolkenwagen Rasch besteigend, schwebte mit dem Jüngling Nach der Waldschlucht am Gebirge Saleh. Dort am Fichtenbaume, wo sein Jagdspecr Frisch bethaut noch lag im Rasen, lehnte Sie den Schlasenden hin und floh von dannen. Als sie ausstieg krähten schon die Hähne.

Prangend wie ein Fürst, der siegreich einzieht, War der goldne Morgen aufgestiegen Ueber Indiens Hochgebirg. Ihm hatten Tausend frisch erschlossene Blumenkelche Ihren Weihrauch hingestreut, und lieblich Floß balsamische Luft um Thal und Höhen.

Doch im Königsgarten an des Ganges Palmenuser war mit Sonnenaufgang Fröhlich klingendes Leben wach geworden. Frühe schon, bevor des Tages Strahlen Unbescheiden durch die Zweige lauschten, Hatten dort der Königstochter Jungfraun Sich erquickt am Bab im schattigen Teiche, Der vom Didicht blühender Baldjasminen Hoch umbuscht war. Aber vor der Herrin Spielt' in Jugendluft auf sonnigem Rasen Jest die muntere Schaar. Gie rührten Cymbeln, Schlugen Tamburin und schlangen Tänze; Undre warfen schimmernbe Burpurballe, Daß bie Luft von Schellen flang, und lachten, Wenn die greifende Hand ben Fang verfehlte. Aber auf den breiten Marmorstufen, Die empor zum luftigen Gitterfaale Führten, faß, gefenkt bas holbe Röpfchen, Still die liebliche Badur. Nicht wie früher Mochte sie ben Scherz ber Schwestern theilen, Noch im Tanz die flüchtigen Sohlen regen Leichtbeschwingt. Denn wie sich ber Granatbaum, Wenn er prangt im grünften Schmud ber Blätter, In der ersten Nacht des warmen Frühlings Jäh verwandelt, und von tausend Blüten Plöplich brennt in fürstlicher Glut — so war ihr Ueber Nacht das Herz verwandelt worden. Alle höchste Luft bes Menschenlebens Rannte fie und allen Schmerz, und leife, Wie sich selbst zur Ruh beschwichtigend fang sie:

"O wo weilst du, Leben meines Lebens, Schönes Traumbild, aber meiner Seele Mehr als Traum, du, aller meiner Gedanken Holder Liebling, meiner Liebe König! Ach, nicht kann ich ja nach deinen Spuren Durch die Wälder pilgern, noch der Berge Wildniß und das stürmische Meer durchschweisen, Dich zu suchen! — Aber still im Herzen Will ich dir die heilige Stätte rüsten! Meines Mittags Kühlung, meiner Nächte Mondlicht soll es sein, in treuen Sinnen Dein zu denken, bis du einst, o Hoher, Mild herab dich neigst in meine Kreise. Aber komm! D komm! Ich sterb' in Sehnsucht."

Also sang am blühenden Gangesufer Leise vor sich hin die liebliche Badur. Aber in ber Schlucht am Berge Saleh Lag zur Stunde noch in tiefem Schlummer, Wie er nach unruhiger Nacht ber Jugend Wimpern brückt, dahingestreckt Nurreddin. Ueber seinem Saupt mit leisem Rauschen Wogt' im Blau des Fichtenbaumes Krone hin und her: es quoll behaglich murmelnd Seitwärts über's Felsgestein durch dichtes Dleanbergebuich berab ein Bächlein. Doch, die Schatten lösend, immer höher Schwebte nun die Sonne. Ihre Strahlen Wärmten ichon bes Jünglings Bruft, jest trafen Sie den blühenden Mund, und endlich blendend Rührt' ihr Glanz die festgeschlossenen Wimpern.

Haftig fuhr er auf, mit starren Blicken Schaut' er suchend um. Er schloß die Augen Nochmals, gleich als zweist' er, daß er wache, Und dann blickt' er spähend wie ein Falke Wieder um sich her. Doch nichts gewahrt' er, Als die waldige Schlucht, zu seinen Füßen Ein unendlich Meer von grünen Wipfeln, Fichten und Platanen, und dahinter Weitgedehnt das sonnige Land, vom blauen Hochgebirg am fernen Saum umschlossen.

Auf nun sprang er, doch am Jagdspeer lehnend Blieb er stehn und sann; und wie er tiefer, Immer tiefer in Gedanken wühlte,

S. comb

Wehte wie ber Nachglanz eines Traumes Sobe Rothe um fein schones Antlig. "Dieß sind Wunder," sprach er, "nein, es tauschte Mich kein Gaukelbild mit irrem Blendwerk. Daß ich Wahrheit sah, gludselige Wahrheit, Ach, mir fagt's mein Berg, bas heimwehtrunken Nur noch Gin Berlangen fennt, mir fagt es Dieser töbtlich brennende Schmerz im Busen. Aber ihr, ihr fernher ziehenden Lufte, Ründet mir, wo find' ich Sie? Ihr Wolken, Die ihr weit auf Berg und Thal herabschaut, Sprecht, wo steht ihr Haus? — Und war's im fernen Dcean gebaut auf felfigem Giland, Wärs umringt von siebenfacher Mauer Hoher Flammen, braute jeder Schritt mir Unausbleiblichen Tob, ich muß sie finden! Und du süßes Bild, nach dem vergebens Ich die sehnsuchtsvollen Urme breite, Nimm, o nimm im schwebenden Windesodem Meine Gruße, nimm die glühenden Seufzer Dieser Bruft, nimm bin die gange Seele! Gaub', ich komm', ich komme. All mein Leben Soll ein Wandern sein nach dir, ein Ringen Mit ber Welt um bid. Ich will nicht raften, Bis ben Tod ich ober bich gefunden."

Also rief der Jüngling, in den goldnen Schein des Morgens weit die Arme streckend, Feuchten Blicks. Dann aber, rasch entschlossen Seine Pilgerschaft beginnend, eilt' er Längs dem Bach hinab zur Tiefe. — Rauschend Schlug die Waldnacht hinter ihm zusammen.

-077 111

Glück auf seinen Weg, und leite günstig Ihn ein Stern! — Denn weiter führt die Sage Nicht den Jüngling. Ob der Sehnsucht Jrrsahrt Wonnevoll den köstlichen Preis errungen, Ob die Herzen, wund vom Pfeil der Schönheit, Sich in heimlicher Glut verzehrt — der Sänger Weiß es nicht. Beglückter Liebe Weise Ward ihm lange fremd. Aus tiefster Seele Sang er euch dieß Lied der ewigen Sehnsucht.

# König Sigurds Brautfahrt.

## Wie König Sigurd Alfsonnen fraf.

Lenz war gekommen. Der lichte Schnee zerschmolz An den Bergeshalden, in Beilchen stand das Holz; Die blaue Meereswoge glänzte frei von Eis, Da ging zu Schiffe Sigurd, der königliche Greis.

Umfahrt wollt' er halten von Upfala's Strand Entlang die hohen Küsten, daß überall am Land Er nähme Schoß und Gaben, und mit Spruch und Schwert Des alten Rechtes pflegte, so Jemand hätte deß begehrt.

Es war der neunte Morgen, seit die Fahrt begann; Gehalten war der Frühtrunk von Skald' und Rittersmann, Die Segel und die Taue rauschten allzumal Vom lauen Maienwinde: da kamen sie gen Skiris: Sal.

Als das Schiff gelandet, da sprach der König gut: "Wie singt mein Herz so fröhlich, wie sleugt so hoch mein Muth!

Ich weiß nicht, thut's der Frühling oder thut's der Wein; Mir ist, als sollt' ich heute ein Jüngling wieder sein." Sie schritten hastig fürder auf gelbem Ufersand, Das Land in Acht zu nehmen, da trasen sie am Strand Eine Schaar von Mägden, die am Erlenbusch, Wo in das Meer ein Bach ging, Gewand und Linnen wusch.

Es lachten und es sangen bei der Arbeit frei Die frohgemuthen Dirnen, eine Jungfrau stand dabei; Aller Herrin schien sie, da sie des Werks vergaß. Auch trug sie güldne Spangen; ein Falk auf ihrer Schulter saß.

Sie stand in süßer Jugend; ihr rosig Antlit war Wie die Morgenfrühe, es floß ihr goldenes Haar In langen Ringeln schimmernd herab auf ihr Gewand, Daß schier der lichten Spangen Gefunkel davor schwand.

Da dachte Sigurd bei sich in seinem Sinn: "Holdselig ist die Jungfrau, so wahr ich König bin! Trotz meiner achtzig Jahre die führ' ich heim als Braut. Sonst bricht mein Herz vor Liebe." Doch sagt' er das nicht laut.

Nach ihr den Skalden fragt' er. Der sprach: "Herr König, wißt,

Daß sie Alfs, des Weisen, vielhohe Tochter ist; Ihr Leib ist frisch und wonnig, die schönste wohl im Land, Ihr Goldhaar strahlt sonnig. Als:Sonne ist sie drum genannt.

Mit wundersamer Tugend gegürtet ist die Maid; Es pflegen ihrer Jugend ihre Brüder beid', Alf geheißen Blondbart und Erek Harfenschall, Seit Alf der Weise zechet mit Odin in Walhall."

Zur Jungfrau sprach da Sigurd: "Gesegnet sei die Frist, Da du Minnigliche mir begegnet bist! Doch darf ich eins dich bitten, so bring' im Kruge dein Einen kühlen Trunk mir. Dort oben quillt das Bächlein rein."

Alssonne ging und schöpfte; den Krug hielt sie dar; Langsam trank der König. Da däucht' es ihm fürwahr, Als tränk' er Lieb und Jugend, der eisgraue Mann; Wohl keiner je aus Wasser solche Lust gewann.

Und lächelnd sprach er weiter: "Nun sollst du haben Dank, Daß du mich so erquicket; doch wüßt' ich süßern Trank, Das ist von deinen Lippen der rothe Freudenwein, Labsal für Heldenherzen, die Minne schenkt ihn ein.

Hei, daß ich davon zechte! Mir wär' es wohlgethan Bei Tag und in den Nächten." — Da sah ihn finster an Noth vor Scham und Zorne die wonnigliche Maid: "Ich merke," rief sie scheltend, "daß Ihr aus weiter Fremde seid;

Wie möchtet Ihr sonst reden zu einem Edelkind Als ein lockrer Bube, der um Dirnen minnt! Und wär't Ihr selbst ein Recke oder ein König gar: Solch Schwatzen dünkt mich Schande für euer graues Haar."

Sie warf in ihrem Zürnen in den Bach den Arug, Daß er auf den Rieseln zu tausend Scherben schlug Und hoch das Wasser spritzte. Dann floh sie längs der Bucht Gleich einer weißen Hinde mit windschneller Flucht.

Nachslog ihr der Falke. Erstaunt blieb Sigurd stehn; Ihm war's, er hätte nimmer so reizend sie gesehn, Denn in ihrem Schelten. Dann strich er sich den Bart: "Wohlauf ihr wackern Degen! Gen Alsheim geht die Fahrt."

#### Wie König Sigurd gen Alfheim kam.

Zu Alfheim von den Zinnen wehten Fahnen viel, Man streute Maien drinnen, und stimmte Saitenspiel: Botschaft war gekommen vor des Burgherrn Ohr, Wie König Sigurd zöge vom Meergestad empor.

Sie schritten ihm entgegen bis vor des Schlosses Wall, Die beiden kühnen Degen, Erek Harfenschall Und Alf im blonden Barte: nicht froh war ihr Muth; Was am Strand geschehen, sie wußten's von der Schwester gut.

Draußen auf der Brücke sie harrten mit Bedacht, Da sprach der junge Erek: "Mir träumte zu Nacht, Einen Geier säh' ich fliegen von königlicher Art, Und plöglich niederstoßen auf ein Täublein zart.

Das schneeweiße Täublein sich barg in meinem Schooß, Doch konnt' ich's nimmer schirmen vor des Unholden Stoß; Er würgt' es ohn' Erbarmen. Nun fürcht ich, Bruder mein, Alfsonne möchte die Taube und Sigurd Ning der Geier sein.

Wie sollen wir ihm wehren, so er der Maid begehrt?" — "Dafür," sprach Alf Blondbart, "tragen wir ein Schwert, Und lichte Schild' und Panzer. Nie soll das rosige Weib Kaltem Winter schenken den lenzhaften Leib."

Da sie also red'ten, erhub sich heller Klang Bon Cymbeln und Drommeten. Es zog das Thal entlang Inmitten seiner Degen König Sigurd Ring; All sein Ingesinde im Festgeschmeide ging.

Bis auf der Brücke Mitten, wo das Banner stand, Trat ihm Alf entgegen; er trug in seiner Hand Ein kunstreiches Trinkhorn von Gold und Edelstein, Das war zum Rand gefüllet mit dem allerbesten Wein. Den greisen König grüßt' er, wie's geziemend war, Zum Willkommen bot er den Labetrunk ihm dar. Da neigten sich alle Mannen aus Alfs und Ereks Haus, Sigurd nahm das Goldhorn, doch trank er nicht daraus.

Er sprach: "Ich will nicht trinken, noch ruhn an eurem Herd,

Bis daß ich euch verkündet, was mein Herz begehrt. Ist grau mein Haupt geworden, so ward es ehrenreich, Und gilt eine gelbe Krone wohl gelben Haaren gleich.

Ich minn' um eure Schwester, daß ihr zum Gemal Sie mir geben möchtet. Sie soll den finstern Saal Erleuchten meinem Alter mit ihrer Jugend Schein; Alfsonn' im Goldgelocke soll König Sigurds Sonne sein."

Da sprach mit Stirnrunzeln Alf im blonden Bart: "Kurz Wort will turze Antwort. Ist eurer Alfheimsfahrt Dieß das Ziel gewesen, so kehrt in Frieden heim; Auf euer Lied, Herr König, weiß ich keinen Reim.

In späten Herbstestagen, da cs friert und schneit, Bricht man keine Rosen. Auch war zu aller Zeit Ein scheues Wild die Minne, das holde Jugend allein Zur Beute mag gewinnen. Drum stellet euer Werben ein."

Stumm stand da Sigurd. Ihm suhr es durch den Sinn, Wie er einst gefahren durch Blut und Leichen hin Auf Brawallas Haide gleich Odins Wetterleucht, Daß aller Helden Häupter sich unter ihm gebeugt,

Und wie er nun verschmäht sei. Da schoß das rothe Blut Brennend ihm in's Antlit; er preßte zorngemuth Also stark das Goldhorn, das seine Faust umschloß, Daß draus hochaufsprizend der Wein gen Himmel schoß. Dann wandt' er sich zu Thale und rief hinauf den Wall: "Fahret wohl Alf Blondbart und Erek Harsenschall! Fahr' wohl dazu Alfsonne, du wonnigliches Kind! Ihr sollt es noch verspüren, wie König Sigurd minnt."

## Wie die Geschwister Rath hielten.

Jünglings Zorn und Lieben ist Flamm' in Stroh und Dorn, Doch wie glühend Eisen ist Greises Lieb' und Zorn: Das mußten bald erfahren die kühnen Brüder beid, Dazu Alfsonn' im Goldhaar zu übergroßem Leid.

Es war die Zeit gekommen, da im grünen Hag Man kühle Schatten suchet und Nachtigallenschlag An den Brünnlein schallet: da kam, den Sporn voll Blut, Ein Reiter gen Alsheim, deß Kunde war nicht gut.

Er sprach: "Es hat entboten bei lautem Hörnerschall Sigurd der Vielgrimme seine Degen all; Mit Rossen und Streitwagen zieht er nun daher Auf mehr denn hundert Schiffen. So Viele trug noch nie das Meer.

Auch hat er sich verschworen mit einem theuern Eid Nimmerdar von Alfheim zu kehren aus dem Streit, Ohne mit Alfsonnen. Nun pfleget Raths geschwind! Der König zaudert nimmer, und fährt mit gutem Wind."

Da sprach der junge Erek: "Das geht an unsern Leib, Es sei denn, daß die Schwester würde Sigurds Weib; Doch möcht' ich deß entrathen. Es müßt' im Eis vergehn Traurig unser Röslein." "Das soll," sprach Alf, "niemals geschehn." "Lieber will ich liegen auf der Heide breit Im blutgefärbten Ginster, ja lieber mag die Maid Ihr jungfrisches Leben verathmen in den Wind, Eh sie wird des Greisen, den ihr Herz nicht minnt."

Am hohen Bogenfenster von ihren Sorgen schwer Red'ten so die beiden; da sahn sie über's Meer Biel weiße Segel kommen wie mit Schwalbenflug; Das war die Sigurdsflotte, nicht enden wollte der Zug.

Auf den Schiffen blitt' es und gleißt' im Sonnenlicht Bon blanken Stahlpanzern, die Speere starrten dicht Wie des Kornfelds Aehren, wann man mähen will; In's Auge sahn die Brüder sich leidvoll und still.

Sie schritten nach dem Söller. Da saß die holde Maid Alfsonn' im Goldgelocke; sie webte sich ein Kleid Von schneeweißem Linnen am Webestuhl, und sang, Dazu das Schifflein silbern hellklingend durch die Fäden sprang.

Da sie der Brüder wahrnahm, frug sie: "Was hat den Muth Also euch verstöret? Euch ist das lichte Blut Gewichen aus den Wangen; der Grund ist nicht gering." "Es rückt," sprach Alf Blondbart, "vor Alfheim Sigurd Ring.

An zehntausend Klingen führet er daher; Zur Minne dich zu zwingen, das dünkt uns sein Begehr. Wir können ihm nicht wehren, zu klein ist unfre Kraft. Wer sieht zu deinen Ehren, wenn uns die Feldschlacht hingerafft?"

Bleich ward Alfsonne, da sie das vernahm; Ihrer lichten Thränen hatte sie nicht Scham, Die sprangen aus den Wimpern. Dann sprach sie: Brüder mein,

Ich weiß, was mir geziemet. Ruhig mögt ihr sein.

Alfs Tochter dünkt es besser, zu frein den kalten Tod, Denn in des Königs Bette zu legen sich aus Noth An eines Greisen Seite. Auch hab' ich einen Trank, Einen vielmilden, deß weiß ich heut den Göttern Dank.

Der hilft mir diese Stunde. Doch seh' ich dort am Strand Schon die Brünnen leuchten und Helm und Schildesrand. Mich dünkt, mein Werk hat Eile, so wollt mich einsam la'n Daß ich zur Fahrt mich rüste. Was Noth thut, das ist bald gethan."

Mit festen Schritten schweigend schritt Alf aus der Hall; Auf die Augen küßte sie Erek Harfenschall, Daß sie nicht säh sein Weinen. Dann ließ er sie allein. Nicht zauderte die Jungfrau, sie ging an ihren Schrein;

Einen Becher gülden nahm sie aus der Haft, Dazu ein silbern Fläschlein, darinnen war ein Saft Von blutrother Farbe; den hatt' aus Zauberkraut In der Nacht des Neumonds die Drude klug gebraut.

Auf die Zinne trat sie; da lagen weit im Ring Nordlands Meer und Berge, die Sonne niederging, Es glomm der letzte Schimmer um Wald und Felsenhöhn; Ihr war's, sie hätte nimmer die Welt geschaut so schön.

Sie sprach: "Fahrwohl o Sonne, du rosenrother Tag, Meiner Augen Wonne, fahrwohl du Frühlingshag! Ihr Brünnlein an der Halde, die all mein Spiel gesehn, Fahrt wohl ihr Beilchen im Walde! Ich soll euch nimmer pflücken gehn.

Nimmer soll ich hören der kleinen Böglein Scherz In lichten Maientagen; es soll auch nie mein Herz Süßer Minne pflegen, und bin doch jung und roth. O Sigurd Ring, was treibst du so früh mich in den Tod?" Den güldnen Becher nahm sie und leert' ihn bis zum Grund, Da wurden ihr schwer die Wimpern; sie sank mit bleichem Mund

Auf den Steinboden; die Locken sielen dicht Als wie ein güldener Schleier über ihr Angesicht.

Darnach ward eine Stille. Vergangen war der Tag Mit der lichten Sonne. Da kam ein Flügelschlag Aus den Lüften nieder, das war ihr Falke gut, Der kehrte jeden Abend in seiner Herrin Hut.

Da er Alfsonnen so stille liegen fand: Dreimal zog er freisend um der Zinnen Rand, Als wollt' er sie erwecken. Doch glückt' es ihm nicht. Da flog er hochaufsteigend hinauf in's kühle Mondenlicht.

## Wie Alf und Erek erschlagen wurden.

In kühler Morgenstunde, da der junge Tag Mit rosenrothen Wangen noch auf den Bergen lag, Da war auf Alsheims Haide gewalt'ger Schall erwacht; Von Alfs und Sigurds Mannen begonnen wurde die Schlacht.

Unter Rosseshusen erzitterte der Grund, Die Helmbüsche wallten, die Fähnlein flogen bunt; Hei, wie die Splitter stoben, wie krachten Stang' und Spieß, Wenn blank in Erz gerüstet Geschwader auf Geschwader stieß!

Hell auf Schild und Panzer der Schwerter Schlag erscholl, Der Pfeilhagel klirrte; als wie aus Brünnlein quoll Das rothe Blut dazwischen. Sie rangen Mann an Mann, Daß hoch der Staub in Wolken daherzuziehn begann. Auf ehernem Streitwagen König Sigurd stand In lichtem Stahlgeschmeide. Er führte beiderhand Einen Flammbergen, deß Klinge flammte gut; Es hatten sie die Zwergen gehärtet einst in Drachenblut.

Er trug auf seinem Helme Geiers Haupt und Klaun Aus klarem Gold getrieben, hellblitzend anzuschaun; Durch die Feldschlacht führt' ihn der windschnelle Huf Seiner schwarzen Hengste, die lenkt' er mit dem Ruf.

Dem Könige zur Seite ritt sein starker Sohn, Ragnar, der Vielgrimme. Bärtig war er schon, Und war noch fast ein Anabe; das Fechten dünkt' ihm Spiel, Er sang darein und lachte, wenn schwer sein Hammer niederfiel.

Er sang: wohl auf der Wahlstatt steht ein Rosenhag, Da ein Mannesherze mit Wonne pflücken mag. Geöffnet sind die Thüren zu Walhalls Heldenruh: Wohlauf ihr Walküren, ich trink' euch manchen Becher zu.

Wo der Schlacht Getose am lautesten erscholl, Da suchten sie die Pfade; es wurden Blutes voll Des Streitwagens Räder. So drangen sie heran Auf die Alsheimsrecken, die Waffen schusen Bahn.

Da Herr Alf im Barte Sigurd Ring ersah Mit dem Goldhelme, zu Erek sprach er da: "Den Geier seh ich fliegen, der solche Noth gebracht Auf unser weißes Täublein; nun gilt es kühne Jago!"

Mit gehobner Klinge den König lief er an; Hei, was es aus den Brünnen zu stäuben da begann Von feuerrothen Funken! Das ward ein harter Streit; Herr Alf gedachte zu rächen den Tod der süßen Maid. An Sigurds Panzerringen eine Lücke nahm er wahr, Hinein wollt' er stoßen. Da traf ihm schnell Ragnar Mit dem Streithammer die Schläfe zornesvoll, Daß er rasselnd stürzte. Sein blonder Bart von Blute quoll;

Es brach sein grollend Auge, der Odem ihm verging. Ueber seine Leiche hinweg suhr König Ring, Den Streitwagen lenkt' er auf Erek Harfenschall, Der hatte wohl gewahret seines Bruders Fall.

Er hob sich in den Bügeln, die Lanze schwer und scharf Nach dem Geierhelme mit Rachemuth er warf; Da bog der König seitwärts, daß durch den Mantel nur Ueber seiner Schulter das Speereisen fuhr.

Ingrimmig auf den Schleuderer er trieb das Roßgespann, Bis er ihn konnt' erreichen. Mit beiden Händen dann Schwang er sein Gewassen, das blitt' im Sonnenlicht Als wie ein gülden Feuer, doch seinen Mann erlegt' er nicht.

Des Flammberges Schneide durch Ereks Zäume schoß In des Pferdes Nacken. Da bäumte sich das Roß Lon übergroßem Schmerze und stieg mit steilem Bug, Daß hinterrücks der Reiter zu Boden niederschlug.

Sein Fuß blieb in dem Bügel. Ueber's Schlachtgefild Ward er so geschleifet von dem Hengste wild, Sein lichtbraun Haar im Staube, der Züge Lieblichkeit Verstellt vom jachen Tode. Das war zu mancher Jungfrau Leid.

Da die Alfheims=Mannen den Recken fallen sahn: Zu weichen sie begannen. Da stob es auf dem Plan Bald von Waffenlosen; es wälzt sich die Flucht Hinauf zu den Bergen, hinab zur Meeresbucht. König Sigurd schaut' es, da stieß er freudevoll In sein silbern Hüfthorn, daß über Feld es scholl; Zuhauf rief er die Kämpen, sie kamen wohlgemuth. Wie war da mancher Panzer besprengt mit rothem Blut!

Mit frohen Augen grüßte der König Mann für Mann, Und hieß am Strand sie lagern. Zum Sohn sprach er dann: "Du führtest gut das Eisen, Ragnar, du junger Leu, Nun sollst du mir erweisen in süßerm Dienste deine Treu.

Das Feld ist gewonnen, der Feind ist entslohn, Nun bringe mir Alfsonnen, den schönen Siegeslohn! Hochzeit will ich halten noch heute mit der Maid; Wer achtzig Sommer schaute, der hat nicht Wartens Zeit."

## Wie König Sigurd Sochzeit hielt.

Bei der Sigurdsflotte nicht weit vom Feld der Schlacht Lag ein Schiff gerüstet mit wundersamer Pracht, Die Masten und die Stangen gebaut aus edlem Holz, Dran sah man Wimpel prangen und Flaggen reich und stolz.

Von schneeweißem Linnen das Segel war zur Fahrt, Man hatte an den Tauen der Seide nicht gespart, Silbern schien der Anker, es war des Steuers Griff Aus blankem Erz getrieben. Das war das Hochzeitsschiff.

Am User bei dem Schiffe König Sigurd stand; Fröhlich war sein Herze und purpurn sein Gewand. Voll heißer Inbrunst harrt' er der holdsel'gen Maid, Daß Ragnar sie brächte. Doch oft wird Lust verkehrt in Leid.

Es kam des Wegs vom Schlosse daher der junge Held; So hanget wohl ein Wetter düster über'm Feld, Eh es tobend ausbricht in Blitz und Donnerschlag, Wie auf der Stirn des Knaben des Grames Wolke lag. Ihm folgten sieben Degen in Helm und Panzerring, Sie trugen eine Bahre, darob ein Teppich hing. Langsam schritten alle, mit Blicken trauervoll Grüßten sie den König, daß bangend ihm die Seele schwoll.

Da sprach Ragnar der Junge: "Ich habe schlechten Gruß, Eitel Rabenbotschaft ist was ich künden muß. Wohl bring' ich dir Alfsonnen, wie dein Spruch gebot; Doch wirst du nie sie minnen, geminnt hat sie der bleiche Tod."

Er winkte den Genossen, daß sie aus der Hand Die Bürde setzen möchten. Dann schlug er das Gewand Zurück von der Bahre, die faltig es bedeckt: Da lag die schöne Jungfrau todt dahingestreckt.

Sie lag in Mohn und Lilien als wie ein schlafend Bild, Zugedrückt die Augen, verfärbt die Wangen mild, Im weißen Linnenkleide, jeden Schmuckes bar, Ihr einzig Goldgeschmeide das sonnig leuchtende Haar.

Da sie der König sahe, die schneeblasse Maid, Ihm war's, als führe plötlich durch all sein Eingeweid Ein zweischneidig Eisen. Zum Himmel auf er schrie. Er hatte nimmer Minne getragen heiß wie die.

Keine Thräne weint' er; starr blieb er stehn Mit vorgesunknem Antlit. Wer ihn da gesehn: Er hätt' ihn wohl gehalten für ein Bild von Stein. Da ward ein tiefes Schweigen durch aller Kämpen Reihn.

Lange sonder Regung gebeugt stand Sigurd Ring; Dann warf empor das Haupt er, von seinen Augen ging Ein freudevolles Funkeln, es zuckten seine Braun In kühnem Heldentrupe; gewaltig war er anzuschaum. Er sprach: "Es schuf die Norne mir ungefügen Gram, Da sie mir im Zorne den Preis des Kampses nahm; Daß sie mich selbst verschonte, weiß ich ihr nicht Dank. Was frommt es mir zu leben, wenn meine Sonne sank!

Siebenzig Jahre trug ich mein Schwert bei Fest und Krieg; Hundert Schlachten schlug ich und mein war der Sieg. Nun mag ich nicht verkümmern sonder Klang und Strahl, Ein elender Greise daheim im öden Saal.

Auch hab' ich mich verschworen mit einem theuren Eid, Nimmer heimzukehren, denn mit der holden Maid. Ich müßte Schmach erwerben, bräch' ich's ohne Noth; Nein, besser ist's zu sterben einen königlichen Tod.

Auf, schaffet von der Wahlstatt die Erschlagnen all, Und thürmt sie auseinander zu einem Leichenwall Auf dem Deck des Schiffes! Mir däucht, es sind genug, Daß ich gen Walhall sahre mit reisigem Heereszug.

Doch an's Steuerruder bei des Lootsen Stand Sollt ihr Alfsonnen legen, und einen Fichtenbrand Hoch daneben pflanzen in hellem Flammenschein. Das soll bei meiner Feier die Hochzeitsackel sein.

Fahr wohl, Ragnar, mein Anabe, dir geb' ich Aron' und Reich;

Ihr auserles'nen Degen, ich grüß' euch allzugleich; Fahrt wohl und lasset wallen die Banner hoch im Wind! Laßt die Pauken schallen! das Brautsest beginnt."

Das Schiff war gerüstet, hinein der König trat; Niemand durft' ihm folgen auf dem schmalen Pfad. Das Ankertau zerhieb er, dann löst er ruhevoll Die Seile an den Linnen, daß frisch im Wind das Segel schwoll. Unter Skaldenliedern das Schiff zog die Bahn Hinaus zur blauen Weite. Es glitt als wie ein Schwan Der Abendsonn' entgegen. Am Steuer Sigurd stand, Es schwang der alte Degen den sprühenden Fichtenbrand.

Da lief empor am Segel ein glutrother Schein, Geschleudert war die Fackel in's dürre Holz hinein; Nauchgewölke zogen. Dann brach ein Flammenkranz Empor um Mast und Stangen, es stand das Schiff in Feuer ganz.

Die Lohen schlugen mächtig und spiegelten im Meer, Vom Ufer zog prächtig des Liedes Schall daher, Bis in der feuchten Tiefe Schiff und Glut verging. Da war der Held bestattet. Das ist das Lied von Sigurd Ring.

## Buch der Betrachtung.

### Gnomen.

T.

Bist du der Selbstsucht los, so gehorche der ahnenden Seele, Und das Bezweiseln der Welt störe dir nimmer den Weg; Folge getrost. Um schrossesten Hang wallt sicher die Unschuld, Durch die Grube des Leun führt sie beschirmend ein Gott. Selber das Unglück wandelt sich ihr zur erhebenden Staffel; Ging doch aus sinsterer Haft Joseph im Purpur hervor. Aber fürchte die Schuld, und mehr noch fürchte den Hochmuth,

Der wie berauschender Wein rasch dir die Sinne verwirrt.

Auch Alexander erlag, der gewaltige Liebling des Schicksals, Ch' sein Ziel er erreicht, weil er der Götter vergaß.

#### II.

Großes vermag der Verstand, er ersinnt und bildet und ordnet.

Aber das Kunstwerk schweigt, aber die Ordnung ist todt. Prangt auch hehr das Gebild in der Glieder entzückendem Gleichmaß:

Nimmer vom Marmorgestell springt es erröthend herab: Geibel, Ges. Werte. II.

Nimmer bewegt sich die athmende Brust, von der schwellens den Lippe

Fließt, uns das Herz zu erfreun, nie der empfindende Laut;

Ach, und des Auges erstarrtes Gewölb klagt traurig und glanzlos:

"Warum gabst du den Leib, wenn du die Seele nicht giebst?"

Willst du Lebendiges zeugen, so schaffe wie Gott schuf — liebend;

Göttlichen Odem beschert einzig die Liebe dem Werk.

#### Ш.

Ueber dem schlummernden Kind, dem ergöplichen Spiele des Knaben

Hält mit lächelnder Stirn schirmend ein Genius Wacht; Liebreich gönnet dem redlichen Sinn, dem beschränkten, der Zufall

Was er bedarf, und im Spiel ebnet er gern ihm die Bahn. Doch nur selten erscheint aus den Wolken ein Helfer dem Großen;

Denn ihm gab die Natur selber ein Auge, zu schaun, Schuf ihm Flügel, die Welt zu beherrschen, und senkt' ihm der Ahnung

Göttliche Kraft in die Brust, daß sie ein Steuer ihm sei. Wohl ihm, ehrt er das hohe Geschenk! Doch trübt er es frevelnd:

Leicht, ein erblindeter Aar, schwankt er hinab in's Geklüft. Ach drum sehn wir so oft vom Sturm die Herven versschlagen,

Und das gefeierte Haupt schwer von den Blitzen versengt. Aber getrost, du vernahmst das Gesetz. In düsterer Stunde Wahre den heiligen Muth, wahr' in beglückter das Maß; Horch, dann schmilzt dir der Parze Gesang zu flötendem Wohllaut,

Und du versühnst das Geschick, dem du dich heiter ergiebst.

#### IV.

Wer sich selbst zu bescheiden vermag aus Liebe zum Ganzen, Den vor Allen im Staat preis' ich als groß und als frei. Denn ihm ward das Gesetz zum eigenen Willen, und freudig Uebt er aus innerstem Trieb was ihn beglücket, das Maß.

Jeglichem leistet er gern das Gebührende, daß er es selber Wieder empfange, vom Recht, dem er sich beuget, bes schützt.

Lebte Jeglicher so vom König herunter zum Bauern: Ach, kein bitterer Zwist spaltete schmählich das Land, Sondern wir ständen vereint, wie ein Forst hochragender Eichen,

Auf uns selber, dem Feind schrecklich und glücklich am Herd.

#### V.

Sei nur rein wie der Schwan und es sprossen von selber dir Flügel

Dir zu begeistertem Schwung hoch an den Schultern empor

Und du erkennest die Welt und dich selbst und den walten= den Vater,

Himmel und Erde beherrscht klar der erleuchtete Blick. Aber befleckst du mit Staube die göttlich entsprungene Seele, Zieht dich ein ewig Gesetz wieder zum Staube zurück.

Cresh

Einzelnes magst auch dann du vernehmen. Die himmlische Gabe

Wirket entweiht selbst fort; aber der Genius schweigt. Wie sich der Mond nur voll im lautersten Strome bespiegelt,

Ruht still schaffend ber Gott einzig im reinsten Gemüth.

#### VI.

Vieles erlernest du wohl, doch nimmer erlernst du das Große,

Und das Gewaltige giebt einzig der Strahl der Geburt. Wem an die Wiege der Gott nicht trat mit segnender Lippe,

Nach der Krone des Glücks streckt er vergebens die Hand. Männliche Tugend erringst du dir selbst, unendliches Wissen Kaufst du mit Schweiß, es gehorcht deiner Bemühung der Stoff;

Aber die Blüte des Seins — nenn's Schönheit, Genius, Liebe,

Nenn' es Begnadung — umsonst wie der ambrosische Thau,

Unerbeten fällt es herab auf die Stirn des Erwählten, Daß sie in seliger Scham unter dem Lorbeer erglüht.

#### VII.

Heilig acht' ich den Wein, und immer, sobald er die Lippen Herzerfreuend mir nett, denk' ich des Lebens dabei.

Denn vom Lichte gezeugt und der Alles ernährenden Erde Grüßt in des Lenzes Beginn schüchtern die Rebe den Tag; Und dann füßt sie der Strahl, da weint sie. Aber die Zähren

Sind noch füß, und allein quellenden Lebens Symbol;

Bald auch schießen die Blätter heraus in grünender Jugend, Und allmählig am Stock drängt sich die Traube hervor. Langsam reift sie, vom Glanze gesäugt, bis endlich im Herbste

Voll süßschwellenden Safts purpurn den Winzer sie lockt. Wenn sich das Laub dann senkt, und den Tod vorahnend noch einmal

Prächtig in Farben erglüht, naht er mit blinkendem Erz; Und vom Stamme gelöst und gelöst von der nährenden Mutter,

Wird die gezeitigte Frucht unter die Kelter gethan. Ach, dann duldet sie viel; der Geburt ursprüngliche Reinheit Geht ihr verloren, sie weint blutige Thränen des Leids. Aber das Fremde bewältigt sie nicht, und die Strahlen der Sonne,

Die sie als Kind einsog, regen sich mächtig in ihr, Bis sie in gährendem Kampf die gemeineren Stoffe bezwungen,

Und als Feuer und Geist wiedergeboren erscheint. Seht, da fasset der Priester den Wein in goldene Schalen, Und ein geläutert Geschenk bringt er den Göttern ihn dar.

#### VIII.

Groß mit den Großen zu sein ist göttliches Loos. An Achilleus

Lehnt sich Patroklos im Kampf, wenn er um Ilium braust;

Teukros entsendet den Pfeil umschirmt vom Schilde des Ajax,

Nestor sitzet, der Greis, neben Odysseus im Rath; Und dann wandelt Homer mit der goldenen Harse. Begeistert

Mit unfterblichem Preis front er ber Belben Gelock.

Aber in kleinlicher Zeit, einsam wie ein Adler, das Große Kühn zu versuchen, und, wenn blutend der Fittich versagt, Noch mit sterbendem Blick nach dem heiligen Ziele zu deuten, Wahrlich, ähnlichen Ruhms dünkt es mich würdig zu sein.

#### IX.

Daran kranket die Zeit, daß sie stets mit kleinlichen Mitteln Spielt und versucht und dabei Großes zu schaffen vermeint.

Niemand wagt den geradesten Weg; man fügt sich dem Weltlauf,

Da sich der Weltlauf doch stets dem Gewaltigen fügt. Freilich beschränkterer Sinn bebt scheu vor stürmischer Meer= fahrt,

Weil er im Wetter sich nicht fräftig zu steuern getraut; Aber dem Genius schenkte der Gott zur Schwester die Kühnheit,

Und durch Klippen und Sturm führt er zum Hafen das Schiff.

Nicht in den Abgrund späht er mit Angst; er erhebt zu den Sternen

Muthig das Haupt. Noch nie haben die Sterne getäuscht.

#### X.

Glaubt mir das Eine: Das Recht ist nicht hier und das Recht ist nicht dorten,

Aber der feurige Streit stählet und zügelt die Kraft. Wie kreuzweis' im Geweb sich die feindlichen Fäden besgegnen,

Wirkt sich der Tag aus dem Kampf zweier Gedanken das Kleid.

Rastlos rollet der Wagen der Zeit, doch daß er nicht stürze, Hat ihm der waltende Geist doppelte Lenker gesellt. Geißelt der Eine zu wild das Gespann in die stäubende Rennbahn.

hält der Andre dafür straffer den hemmenden Zaum. Und so rücken wir dennoch vom Ort, und der Gott der Geschichte

Fügt es nach ew'gem Gefet anders, als beibe gedacht.

#### XI.

Wie der purpurne Wein, wenn die blinkende Schale zersprungen,

Also zerfließet der Geist ohne des Wortes Gefäß, Und nicht hält er dir Stand. Doch bildet' er still sich der Rede

Köstlichen Leib: wie ein Freund spricht er vertraulich dich an.

Durch ein Wunder erschließt sich das unsichtbare Geheimniß Und das lebendige Wort zeuget lebendige That. — Ueber den Wassern schwebte der Geist, doch als er das Wort ward,

Stieg aus dem Chaos der Nacht herrlich die Schöpfung empor.

#### XII.

Kühl zu deinem Verstand spricht jegliche Lehre; sie bleibt dir Ewig ein Todtes, sobald fremd sie von außen dir kommt. Was dir ein Anderer giebt, und wär' es das Köstlichste, frommt nicht,

Wenn du den schlafenden Klang tief in der Seele nicht trugst.

Wunder begreifen sich nicht, du mußt sie im Innern er= leben,

Jeglicher Glaub' ist ein Wahn, den du nicht selber erfuhrst;

Nur was selbst du erkennst als ein Göttliches, das dir herabkam,

Hat, ein lebendiger Hauch, dich zu verwandeln die Macht.

#### XIII.

Jegliches gleichet sich aus. Die Glücklichen sind wie die Kinder,

Froh durchs sonnige Thal wandeln sie ohne Bedacht; Und sie brechen die purpurne Frucht und singen im Schatten Mühlos heiter, es däucht ihnen das Leben ein Traum. Aber das Unglück reift die köstliche Perle der Weisheit, Schmerzlich gefurcht ist die Stirn, drin der Gedanke sich zeugt.

Was dir gelang, leicht nimmst du es hin und genießest es achtlos,

Was du verfehltest, es schließt immer ein Räthsel dir auf. Drum so du scheitertest, grolle du nie. Aus jeglichem Schiffbruch

Beht der erhabene Beist größer und reicher hervor.

## Widmung einer Tragödie.

An den König von Preufen.

Zum erstenmal, nachdem in Lust und Leid Ich manches Lied zum Spiel den Winden gab, Betret' ich heut der Bühne wechselnd Reich; Und nicht mit leichtem Sinne. Nein, ich weiß, Daß Großes ich mit junger Kraft gewagt. Denn nicht geziemt es mehr, den Müssiggang Im götterlosen Haus durch flücht'gen Reiz Und kurze Ueberraschung zu zerstreun; Es sei die Bühne, was dereinst sie war, Ein Heiligthum; es sei das Trauerspiel Ein dunkler Spiegel, drin, zum Bild gefaßt, Das ewige Gesetz des Weltengangs Gestaltenreich dem Bolk sich offenbart.

Drum wolle Keiner, der in Zeit und Vorzeit Des Gottes mächt'ges Schreiten nie vernahm, Und nicht die Sühnung kennt und nicht das Maß, Hier Priester sein. Und wer zu opfern kommt, Sei reines Sinns und nahe sich in Ehrsurcht Der ernsten Muse, der gewaltigen, Die hochherwandelnd That und Missethat Der Sterblichen in erzner Schale wägt.

So tret' auch ich heran, und wie ich schreite, Bewegt ein leiser Schauer mir die Brust, Doch hebt mir Eins den Muth: ich weiß, ich ringe Nach Würdigem, und wer des Lebens Kraft An Großes setzt, den führet gern ein Gott Zuletzt an's Ziel, ob er auf seiner Bahn Auch viel erdulden müsse.

Langsam ringt Im dunkeln Schacht die Flut, bis hoffend sie Hervorspringt und das heißersehnte Licht, Den goldnen Tag mit klaren Augen grüßt; Auch dann noch rinnt sie leiser durch's Gestein, In steter Arümmung ihre Pfade suchend; Doch gnädig schließet sich der Himmel auf, Und schickt den frischen Wolkensohn, den Regen, Und sendet ihr die fröhlichen Geschwister, Die felsgebornen, vom Gebirg herab. Da schwillt sie kühn empor, gekräftigt bricht sie Durch Klippentrümmer sich die eigne Bahn, Und endlich, siegreich durch die Thäler wandelnd Tränkt sie die Flur und spiegelt sie die Sonne, Ein goldner Strom des Segens.

Also reift Auch Weisheit langsam, und ein andres bringt Der Jugend rascher Sinn, ein anderes Aus reichem Schatz des Manns geprüfter Geist.

Ich habe heute nur ein Jünglingswerk;
Doch leg' ich's dankbar als die einz'ge Gabe,
Die Deinesgleichen ich zu bieten weiß,
In Deine Hand, o Fürst, der freundlich Du
Die schlimmste Musenstörerin, die Sorge,
Mit holdem Wink von meinem Tisch gescheucht.
So nimm es hin, und ob auch viel gebricht:
Vergieb es lächelnd, daß der frische Quell
Vom künst'gen Strome leise rauschend träumt,
Zu kühn vielleicht — denn Hoffnung, Muth und Krast
Genügen nimmer, wenn von goldner Wolke
Der schöne Gott nicht segnend niederschaut.

## Selle Mächte.

Schweifst du noch immer dort oben Du von den Töchtern des Himmels Mir die freundlichste, Abendröthe? Oder naht schon von ferne Tagverkündend Die prangende Schwester, Die mit den Rosensingern Die Rosse des Helios anschirrt? Nicht weiß ich's zu sagen; Aber droben zwischen den Wolken Seh' ich die weißen Ströme des Lichts.

So ist's auf der Höhe des Lebens Dem sinnenden Manne, Der mit ruhigem Auge In die flutende Beit hinausschaut, Und Bergangenes und Künft'ges Still im Bufen ermägt. Allwärts schaut er Unendliche Wandlung, Aber trostlos lastendes Dunkel Siehet er nicht; Denn es reicht das Geschlecht dem Geschlechte Segnend die Band, Von einem zum andern wandelt leise Das heilige Feuer ber Besta, Die erquickende Gabe bes Lichts, Und der kommende Tag Bündet freudig die Factel Un bem verlöschenben an.

## Shicksalslied.

Starr und unwandelbar Mit ehernen Füßen Durch Zeit und Wechsel Schreitet das Schicksal, Nach ewiger Satzung Unerbittlich Segen lohnend mit Segen, Fluch mit Fluch.

Hut getrunken, Aus der rauchenden Scholle Mit dem Schlangengelock Steigt die Erinnys; Nimmer müde, Dem lechzenden Spürhund gleich, Keucht sie nach der Fährte des Frevlers Und singet Eulengesang In seine Träume.

In selbstgewürktem Netze Unentrinnbar Fesselt sie den Flüchtling; Sein einzeln Haupt Trisst sie grollend, Trisst zugleich Des sluchgezeugten Enkels Schläse; Sie legt die Fackel Un den Prachtbau Ganzer Geschlechter; Riesig wachsend Ueber Bölker und Reiche Sießt sie die volle Schale des Jorns.

Aber neben Der hochherdräuenden Wie Mond durch Nächte, Wandelt auf schwebenden Sohlen die Gnade, Himmlisch Erbarmen im Angesicht.

Wehe, wer trohig Finsteren Auges
Vorüberschreitet
Der lichten Gestalt;
Verfallen ist er
Dem eisernen Spruche
Der unerbittlichen Rächerin,
Und seiner Frevel
Wird ihm keiner geschenkt.

Aber den Reuigen, Der mit flehenden Armen Sich an den Saum Der himmlischen klammert, Und selbst die achtlos Weiterschreitende Nimmer losläßt, Lächelnd endlich hebt sie empor ihn, Und wie einst Pallas Mit bem Gorgoschilde Den fluchbeladnen Drestes bedte, Deckt sie ihn Mit filbernem Schleier, Daß ihn die zürnende Schwester nicht schaut.

Leis' auch verwandelt Sie den Geretteten; Sein blutig Gewand Wird weiß wie Wolle Junger Lämmer Und den Entsühnten Führt sie geflügelt Hinauf an das Herz Des ewigen Vaters.

Mähl', o Sterblicher: Willst du wohnen Im Bann des Schicksals, Unterthan Unbeugsamer Satzung? Willst in der Himmlischen Retterin Arme Gläubig dich flüchten? Dein ist die Wahl.

## Un den Schlaf.

Hoch vor allen Gaben der Himmlischen Sei mir gepriesen Du der Seele Labendes Wasser, Gliederlösender Heiliger Schlaf.

Dich segn' ich Abends, Wenn ich gebeugt, Erquickung suchend Herniedersteige Zu beiner Tiefe.

Wie Meereswogen Umfängst du mich kühlend; Und wie das Meer
In seinem Schooße
Nichts fremdes herbergt,
Und faules Gewächs,
Trümmer und Leichen
Rastlos wieder
Un's User flutet:
Spülst du die Sorgen
Alle des Tages,
Die kranken Gedanken
Zurück an's Gestad.

Dich rühm' ich Morgens, Wenn mir die Seele Berjüngt emportaucht Aus deinen Wellen, Frisch und strahlend Wiedergeboren, Der meerentstiegenen Göttin gleich.

Ein heilig Bad
Bist du, o Schlummer,
Würziger Kraft voll.
Muth und Erneuung Athmet die Psyche,
Wenn deine Woge
Sanst die bewußtloß
Schwimmende trägt
Von Leben zu Leben,
Von Strand zu Strand.

So ist der Tod Auch ein Bad nur. Aber drüben Am anderen Ufer Liegt uns bereitet Ein neu Gewand.

## Dichterloos.

Und so klag' ich zu dir, Bater Apoll! Du aber hörest geduldig Mein leidvoll Schicksal, Denn wie dein eigenes klingt es; Und an Daphnen gedenkend, Die Jugendblonde, die Frühgeraubte, Lächelst du unter der Strahlenwimper Mitleidig mich an, Und schwichtigst huldreich Mit Lepertönen Mir das stürmische Herz.

Ach, gleich dir Breitet' ich einst im Frühroth Liebeverlangend Sehnsüchtige Arme aus. Aber das reizende Bild, Das heißbegehrte, Floh wie das Reh des Gebirgs Scheu vor mir her, Nur die unfühlbare Luft Jur Umarmung mir lassend. Vom Gipfel zum wonnigen Thale, Durch die Schatten des dämmernden Waldes Bog es mich nach In unsterblicher Anmuth, Immer den schimmernden Nacken mir zeigend, Immer nah den beslügelten Füßen, Nimmer erreicht.

Wohl rief ich, weint' ich Nach der flüchtigen Liebe, Und du, o Bater, Träufeltest goldenen Wohllaut In die Stimme des Rufenden, Und mischtest mit Nektar Seine Thränen.

Die Blüthe der Freude Bracht' ich seitdem Den Gästen zum Mahle, Zum Herde den Glücklichen, Der Braut zum Feste, Freudlos selber.

Ach! Und nun ich endlich Das selige Kleinod Mit der Spisse des Fingers streife, Und tiefausathmend Ermattet sinke: Hat sich das Köstliche mir Unter den Händen Zum Lorbeer verwandelt.

Wohl rauscht er tröstliche Kühlung Um die pochenden Schläfe, Aber in Schlummer nicht Rauscht er die unauslöschliche Sehnsucht; Und klagen muß ich im Liede Fort und fort, Wie du, Vater, dereinst Von Pindus' waldigen Gipfeln Um Daphnen klagtest.

# Anlian.

Fragment eines erzählenden Gedichtes.

1850.

## Erfter Gesang.

Da meine Seele fünfunddreißig Jahr Nun wohnt zur Mieth' in diesem Haus von Leimen Und hier und dort bereits ein silbern Haar Um Wang' und Schläse mir beginnt zu keimen: So will's nicht mehr sich ziemen, immerdar Des Herzens slücht'ge Träume nur zu reimen; Nein, endlich gilt es andern Ton zu wählen; Die Jugend singt, das Alter mag erzählen.

Und so erzähl' ich denn. Doch mißversteht, Ich bitt' euch, nicht den Borsatz, den ich faßte; Nicht Siegfrieds oder Dietrichs Banner weht In alter Pracht von meines Liedes Maste. Rein Epos bring' ich. Wollt ihr das, so geht Und setzt an Simrocks Tafel euch zu Gaste, Der treu den sirnen Wein der Heldensage In neuen Bechern schenkt für unsre Tage.

Nein, was ich biet', ein Faden soll es nur Aus unsres Zeitlaufs buntem Teppich sein; Doch weil kein Mensch kann wider die Natur Und nun einmal der Hauch des Liedes mein, Gedenk' ich auf der Fabel dürft'ge Schnur Die Perlen der Empfindung aufzureih'n Und neben einem kleinen Stück vom Leben Berzeiht, ein großes Stück von mir zu geben. Julian nennt sich mein Held. Das Wiegenlied Sang ihm der Rhein und zwar auf deutschem Grunde; Ob hessisch, badisch, nassauisch Gebiet Ihn zeugte, davon ward mir keine Kunde, Und wohl uns, dünkt' uns das kein Unterschied; Dann sprächen wir vom Reiche, statt vom Bunde Und dürften stolz empor die Wimper schlagen, Wenn wir das Wort: Ich bin ein Deutscher sagen.

Ich bin ein Deutscher! Klingt's nicht voll und gut? Mir ist, ich höre Rhein und Donau brausen, Die Alpen glühn, der Nordsee grüne Flut Hüpst auf in Schäumen und die Fichten sausen Am Bernsteinuser — v mir wallt das Blut, Durch meine Seele geht ein heilig Grausen. "Ich bin ein Deutscher" Glocken hör' ich läuten Von Aachen's Thürmen. Weißt du, was sie beuten?

Wann kommt der Tag, der mit Posaunenstoß Jum Heerbann schmiedet die zersprengten Rotten Und dir, mein Volk, ein Haupt giebt stark und groß? Bis dahin wird der Fremdling deiner spotten. D Schwarm von Bienen irr und weisellos! Dein bester Hermelin ward Fraß der Motten, Im Staub zerschellt liegt deine schönste Krone. Doch still, mein Herz! — Zurück zum leichtern Tone!

Also: Julian ist deutsch. Doch trägt im Fluge Nach Rußland mein Gesang euch vor der Hand, Nicht dorthin, wo mit breitem Wellenzuge Die Newa strömt, von Brücken überspannt, (Der Schauplat mißbehagt' euch wohl mit Fuge) Nein, in der Steppen wellig Hügelland, Die zwischen düstern Waldeseinsamkeiten Sich unabsehbar hinter Moskau breiten. Als Bonapart' auf seinem Siegesgang, Dem keine Hand von Staub ein Ziel zu stecken Bestimmt schien, plötlich stockt' und wankt' und sank Durch Moskaus Flammen und des Winters Schrecken, Geschah's, daß in des Rückzugs Hast und Drang, Der wirr dahinsted durch die öden Strecken, Ein deutscher Hauptmann unter'm slücht'gen Trosse Im Schnee zusammenbrach mit seinem Rosse.

Erstarrt vom Froste, halb verhungert, wund Eucht er noch einmal sich emporzuraffen, Umsonst, sein Haupt sinkt rückwärts auf den Grund Zu Wagentrümmern, weggeworsnen Waffen Und Todten, die, gleich ihm, in weitem Rund Die Flucht umhergestreut. Ein tief Erschlaffen Kommt über ihn; mit Mühe nur die Hände Noch faltet er und faßt sich auf sein Ende.

Dft hatt' er schon in des Gesechtes Glut Tem Tod getropt; auch jest in dieser herben Gestalt sieht er ihn nah'n mit sestem Muth; Trifft's doch nur ihn, der ohne Weib und Erben. Wenn irgend ein Gedant' ihm wehe thut, Ist's der, nicht für sein Vaterland zu sterben; Denn treu im Sinn dem Geiste seiner Uhnen, Folgt' er gezwungen nur des Kaisers Fahnen.

So liegt er da, liegt manche Stunde lang, Bewußt bald, siebernd bald von Kampf und Schlachten; Um Mittag war's, als er zu Boden sank, Und nun bereits will's über'm Schneefeld nachten; Die wunde Schulter brennt; nach einem Trank Lechzt seine Kehle mit erhistem Schmachten — Da hört er's traben, dann ein Pfiff, ein Fluchen. Das sind Kosacken, die nach Beute suchen.

Und näher kommt's, und roth wie Fackelbrand Fließt's um ihn her; er sieht im engen Kreise Die bärt'gen Lanzner, die mit sichrer Hand Den Tod ausplündern nach Barbarenweise. Da rinnt, was er bisher noch nie empfand, Ein Schau'r von Furcht durch Mark und Bein ihm leise. In Gottes Hand hatt' er sich still ergeben, Die Hand des blut'gen Räubers macht ihn beben.

Schon beugt ein Graubart über ihn sich her, Und als der Wunde, den er todt geglaubt, Emporzuckt, greift er ruhig nach dem Speer, Ihn kalt zu machen, eh' er ihn beraubt; Da plötlich schallt ein Ruf: Um Gott! Valer! Halt! Halt! — Und durch den Schwarm mit hohem Haupt Drängt sich ein Jüngling, dem die Silberlißen Der Russengarden an den Schultern blißen.

Zurück, zurück, Kosacken! ruft er wieder. So bittre Störung kam den Plündrern nie; Doch, da sie Degen, Schärp' und Hutgesieder Um Fremdling schaun, gehorchen zögernd sie. Der aber wirft sich bei dem Deutschen nieder, Das Haupt ihm sanft aufstüßend mit dem Knie, Reibt ihm die Schläfe, tröpfelt ihm zum Munde Ein Restchen Wein und forscht nach seiner Wunde.

Ins Meer wirf beine Wohlthat, spricht ein Lied Im Morgenland, dem Land der weisen Zungen; Wirf sie ins Meer, wenn sie der Fisch nicht sieht, So sieht sie Gott. Nachsprech' ich's tiefdurchdrungen; Die gute That, wie still sie auch geschieht, Ist unverloren. Gleich dem Kern, verschlungen Vom Boden, reift sie. Sinkst du einst ermattet: Sie ward zum Baum indeß, der kühl dir schattet. Valer erfuhr's. Er hatt' auf Moskau's Gassen Jüngst einen Bauern, dessen schlichte Tracht Raum zu den seinen Zügen wollte passen, Aus trunkner Schweizer Händen losgemacht; Iwar seinen Namen hatt' er ihm gelassen, Doch dann des Vorfalls weiter nicht gedacht; Im schmucken Kriegsmann nun, der ihm so bieder Beispringt, erkennt er seinen Schüpling wieder.

Zum Reden freilich fehlt jett Kraft und Zeit. Gefahr ist im Berzug. Der Russe schlingt Ihm um die Bund' ein Tuch voll Sorglichkeit, Das weich und seucht das Blut zum Stocken zwingt. Dann rust er laut, ein Schlitten steht bereit, Drauf man den Tieferschöpsten unterbringt; Der trinkt noch einmal mit gedehntem Zuge; Drauf sinkt er hin — und vorwärts geht's im Fluge.

Schlaf, süßer Schlaf, geheimnißvoller Sohn Des heil'gen Dunkels, der du jede Last Uns abnimmst, und im Kranz von buntem Mohn Vom Bruder Tod nichts als sein Lächeln hast; Wenn du dem Herzen, dem sein Glück entslohn, Die allzulauten Schläge lullst in Rast, Wie lieblich dann, ein Hauch aus Paradiesen, Ist deiner Flügel Wehen! Sei gepriesen!

Auch unsern Dulber rührt ihr sanfter Schlag; Wie kühler Schatten ruht's auf seinen Sinnen, Lang, lang. — Zwar manchmal will, als wär' es Tag, Ein Strahl durch seiner Träume Zwielicht rinnen, Doch sinkt er stets, eh er sich sammeln mag, Auf's neu zurück, er fühlt's, auf weiche Linnen. Wie viel indeß versließt des Zeitenschwalles, Ihn kümmert's nicht. Er ruht — und das ist alles. Doch endlich summt es in sein trunken Obr, Wie tiesmetallner Hall, und klingt, und klingt — Er hört's, er rührt sich, schlägt das Aug' empor, Und wie sein Blick umher im Kreise dringt, Als ob er stets noch träume, kommt's ihm vor; Im Himmelbett, das grüne Seid' umschlingt, Sieht er sich ruhn, in hohem Teppichzimmer, Mit Holz getäselt von gedämpstem Schimmer.

Und hier ein Tischlein, Gläser mannigfalt, Arzneien drauf, gezupfte Linnenflocken; Und dort zunächst dem Fenster, mild umwallt Vom Sonnenglanz und vom Geton der Glocken, Hinlehnend eine weibliche Gestalt. Sie kehrt den Rücken ihm; die braunen Locken, Wie drüberhin des Morgens Strahlen wogen, Sind wie von goldnem Glorienschein umzogen.

Bu ordnen scheint sie mit vertiestem Sinn Die Blumen, die des Fensters Blend' umranken, Und wie zum Gruß um's Haupt der Pflegerin Mit brennend rothen Kelchen niederschwanten. Valer starrt hin, blickt fort, starrt wieder hin — 's ist wie zuvor. Er müht sich, die Gedanken Zu zwingen, daß sie Sonst und Jest verbinden, Umsonst, er weiß sich nicht zurecht zu finden.

Den Sturz im Schnee, die Angst der Schreckensnacht, Ein dumpf Empfinden dann, er sei gerettet, Mehr kann er nicht erinnern, wie bedacht Rücksinnend er auch Schlüss an Schlüsse kettet. Wer hat in dies Aspl ihn hergebracht? Wer ihn so weich und liebevoll gebettet? Gepflegt, verbunden, wer? Und wer ist dort Die holde Hüterin am holden Ort? Er stütt sich auf im Bett, und hingewandt Zu ihr — auf russisch, daß sie ihn verstehe — Wo bin ich? fragt er, welcher güt'gen Hand Berdant' ich's, daß ich noch das Tagslicht sehe? Da blickt sie um, und steht wie festgebannt, Thränen im Aug'. Ob's Scham vor seiner Nähe, Ob's Freud' ist, was sie so bewegt, ob Beides — Ich kann's nicht sagen: wer's vermag, entscheid' es!

Gelobt sei Gott! so ruft sie, und vom Grunde Des vollen Herzens quellen Ton und Wort. Doch dann, vergessend ganz, daß er um Kunde Sie ansprach, wie ein Rehlein schlüpft sie fort Mit leichten Füßen. Nachblickt ihr der Wunde, Und preßt die Hand auf's Herz, als spürt' er dort Ein plötlich Leid — da, freudig lächelnd, tritt Sein junger Retter ein mit raschem Schritt.

Nun geht's an ein Erzählen, Forschen, Fragen, Und bald sind alle Wunder aufgeklärt. Baler, vom flücht'gen Schlitten hergetragen, Nuht an Gregors, des Russen, altem Herd, Wo ihm, dem Schläfer, nun seit sieben Tagen Der edle Gastfreund Pfleg' und Schutz gewährt, Von seiner Schwester, seiner Mutter Händen Hold unterstützt, die Wohlthat zu vollenden.

Auch hört Baler, um den's wie Licht sich breitet, Daß mehr Gregor ihm dankt, als er verstand; Er trifft in ihm den Kühnen, der, geleitet Bon heil'gem Zorn, den düstern Fackelbrand In Moskau's Schooß verkleidet vorbereitet—Und siel er damals in der Franken Hand, Ward er erkannt auf seinen dunkeln Pfaden, So war sein Theil die Kugel sonder Gnaden.

Bald nahn, ben Gast zu grüßen, auch die Frauen: Die Mutter mild und ernst in Wittwentracht, Ergebner Schwermuth Lächeln um die Brauen — Die Tochter sah vorhin er, kaum erwacht. Weich, schlank und schmiegsam ist ihr Wuchs zu schauen; Vom Auge, dunkel wie gestirnte Nacht, Strahlt Güt' und Unschuld; Schläf' und Wangen zeigen Den blassen Schmelz, der ächten Perlen eigen.

Bald wird man traulich. Das Gespräch durchweben Rührung und Scherz, die gern Genossen sind, Wie Falter gern um dunkle Bäche schweben — Erwärmt vergißt man, daß die Stunde rinnt. Erst als Gregor, dem Kranken Ruh zu geben, Zum Ausbruch anmahnt, scheidet man geschwind, Und Anna spricht, gemach der Scheu entschleiert, Sie habe nie so froh Advent geseiert.

Abvent! Das wollten jene Gloden sagen, Die in den Traum ihm klangen tief gestimmt; Advent! Ihm kommt aus frühsten Jugendtagen Ein Schauer bei dem Wort, sein Ange schwimmt. Des Münsters dunkle Pfeiler sieht er ragen, Die Orgel hallt, die Fensterrose glimmt; Advent! Du Fest, zur Heilsbotschaft erkoren, Er fühlt an dir zum Heil sich neugeboren.

So mild ist kein Gefühl, als zu genesen Bon schwerer Krankheit, die uns trüb umgraut. Ein sanst Ermatten liegt auf unserm Wesen, Gleich jenem Duft, der über Früchte thaut; Wir blättern spielend nur, anstatt zu lesen, Im Buche der Erscheinungen, doch schaut Beim holden Spiele, deß wir rastend pflegen, Die schöne Welt nur inn'ger uns entgegen.

Empfunden hab' ich's einst an Griechenlands Gestaden, wo ich schon zu sterben wähnte. O, wie mir da getaucht in tiesern Glanz Der Himmel schien, die Bucht sich blauer dehnte, Als ich nach Tagen dumpfen Fieberbrands Am Zinnenrand des Klostergartens lehnte, Und tiesen Zugs die dustige Kühle sog, Die sanst herauf von Blütenwäldern flog!

Glücksel'ge Stund'! In stiller Glorie ging Des Tages Strahlenwimper langsam nieder; An Tempeln und Eppressen scheidend hing Sein Feuerblick, die Berge glänzten wider, Das weite Meer ward wie ein goldner Ring — Rubin die Inseln drin — und ferne Lieder Trug her der Wind. Ich jauchzt' und fühlt' allein: Du lebst, du lebst, und dieß ist wieder dein!

So war's Valer. Und Süßres noch vielleicht Geschieht ihm. Dank und Muße schüren sacht Ein Feuer, das ihn erst im Traum beschleicht, Und, wie er's spürt, schon brennt mit Uebermacht; Aus jedem Becher, den ihm Anna reicht, Nun trinkt er Leid und Wonnen; jede Nacht Entschläft er, ihres Namens Hall im Munde; Am Arm vernarbt, im Herzen klasst die Wunde.

Wer schilt ihn drum? Mit einem schönen Kind Ist's mißlich unter Einem Dach zu leben; Wer mag an so viel Reizen täglich blind Vorbeigehn, so ihm Gott ein Herz gegeben? Besonders, wenn dies Herz noch nie geminnt, Wie's bei Valer war, oder wenn ihm eben Die Welt entriß, woran es hing in Treue; Heimweh nach alter Liebe zeugt die neue. Nennt mich leichtfertig nicht um dieses schwere Geständniß. Doch so ist des Manns Natur: Viel trägt sein junges Herz, nur nicht die Leere, Wenn's einmal erst, was Lieben heißt, ersuhr; Im Blick noch um vergangnes Glück die Zähre, Sucht er schon fünst'ges. Romeo ließ sich nur So rasch von Juliens Augen überwinden, Weil er voll Schwermuth war um Rosalinden.

Doch Anna? fragt ihr. Nun, die weiß von Grämen, Bon Seufzern nichts, fort blüht sie ohne Harm; So einfach scheint ihr's, Theil an dem zu nehmen, Der ihr den Bruder löst' aus Feindes Schwarm. Daß süß dies Mitleid, soll sie sich drum schämen? Sie hegt ihn, pflegt ihn, stütt ihn mit dem Arm, Wenn er, auf Stunden seiner Haft entlassen, Lustwandelt auf des Schlosses Glasterrassen.

Und Abends, wenn im trauten Lampenschein Beim Nachtmahl er erzählt von seinen Zügen, Bon Krieg und Schlacht, vom heimatlichen Rhein, Da lauscht sie still mit athmendem Vergnügen; Auch flicht sie wohl ein lächelnd Wort mit ein Und weiß voll Sinn zu preisen und zu rügen; Ost muß er staunen, wie sie, kaum berichtet, Mit sicherm Geist die schwersten Dinge schlichtet.

Viel Weisheit wohnt beim weiblichen Geschlechte, Dafern der Uhnung Stimm' aus seiner Brust Nicht weggebildet ward. Wo Tag' und Nächte Der Mann oft Gründe wägt für Scheu und Lust, Da trifft beim ersten Blick die Frau das Nechte, Sie trifft's, und ist sich keines Grunds bewußt; Der Mann fragt Bücher, Freunde, Welterfahrung, Das Weib vernimmt des Herzens Offenbarung. Drum geh zu Frau'n, willst du Entscheidung haben Auf irrem Psad, bei schwankendem Geschick; Und bist du Künstler, breite deine Gaben Am liebsten aus vor ihrem reinen Blick, Und wohl dir, mögen sie sich dran erlaben! Nur eins, bleib ihnen fern mit Politik, Denn hier auch spricht ihr Herz, das heißt, es schwört Blind auf das Banner deß, dem's angehört.

Doch zum Bericht! Wir kommen sonst ins Stocken. Das Weihnachtsfest ist unter Kerzenschein Dahingestohn und kindlichem Frohlocken; Des Jahres letzte Dämm'rung bricht herein. Unwetter bringt sie draußen, Sturm und Flocken, Bleigießen drinnen, scherzhaft Prophezeih'n; Auch läßt Rußschalen man, drin Lichter glimmen, Im weiten Kund des Silberbeckens schwimmen.

Glückwünschend drauf bei hellem Gläserklange Begrüßt man sich um Mitternacht. Valer Wird still; der Schluß des Jahres mahnt ihn bange, Daß hier nicht fürder seines Bleibens mehr. Nach Anna blickt er mit wehmüth'gem Drange; Die scherzt und lacht; ihr scheint das Herz nicht schwer Um Künst'ges, das sie freilich nie erwogen. Da blist's ihm auf: Wie, wenn du dich betrogen?

Er geht, doch nicht zur Ruhe. Schlaflos ziehn Die Stunden hin; er stürzt von Lust in Schmerzen, Von Zweifelsqual in Hoffnung. Liebt si e ihn? Nicht Rast vergönnt dies Räthsel seinem Herzen. Vom Lager springt er, schürt im Steinkamin Die Flammen auf, entzündet seine Kerzen, Sest sich und schreibt, von hastiger Glut getrieben, Und dann zerreißt er, was er kaum geschrieben. Ach, jedes Wort erscheint ihm todt und kalt; Er kann's nicht mit den dürst'gen Lettern sagen, Was zitternd heiß in seiner Seele wallt; Wer sesselt auch des Lebenspulses Schlagen? Wer bannt der Lohe Züngeln zur Gestalt? Je mehr er sinnt, so mehr muß er verzagen. Die hähne krähn, der Dämmrung weicht die Nacht, Die Sonne steigt, und er hat nichts vollbracht.

Bleich, überwacht, das Blut von Fieberpein Erregt, betritt er um des Frühmahls Zeit Den Saal, und findet Anna noch allein. Holdselig sitt sie da; das schlichte Kleid Bon blassem Meergrün hebt den Silberschein, Der um ihr Antlitz webt. Boll Herzlichkeit Begrüßt sie ihn auch heut; doch sie erschrickt, Wie sie des Gastes düstre Stirn erblickt.

Um Gott, Valer, was ist euch angethan?
So fragt sie bang, Bestürzung auf den Brauen,
Sagt an, welch plötslich Unheil konnt' euch nahn?
Sprecht! sprecht! — Er aber blickt sie mit den blauen
Tiefdunkeln Augen lange forschend an,
Als wollt' er wie Arnstall ihr Herz durchschauen;
Dann spricht er kurz, doch bebt im Ton sein Leiden:
Ich bin genesen, Anna, ich muß scheiden.

Von Menschen wissen wir, die in der Nacht Der Mond emportreibt mit entschlasnen Sinnen; Wie Geister sonder Schwere wandeln sacht Auf Giebeln sie dahin und Thurmeszinnen; Doch, russt du sie bei Namen: jäh erwacht Des Auges Nebel fühlen sie zerrinnen, Sie sehn, sie zittern, Angst befällt die Glieder, Und Schwindel reißt sie in die Tiese nieder. So ist's mit Anna. Wie ein Traum zerstiebt Beim Worte: Scheiden all ihr harmlos Wähnen; Auf steilem First, der nirgends Halt ihr giebt, Sieht sie zu Füßen sich den Abgrund gähnen; Sie ist erwacht, sie stürzt hinein — sie liebt. Durch ihre Wimpern bricht ein Strom von Thränen, Und aus der tiefsten Seele weint das Wort: O bleib, Valer, o bleib, o geh nicht fort!

Und wie er glühend nun, halb unbewußt, In dunklem Trieb nach ihr die Arme breitet, Da wirft sie stürmisch sich an seine Brust Und will vergehn in Schluchzen. O wie streitet Im Zittern dieses Lautes Leid mit Lust! Wie holden Wohlklang auch die Welt bereitet, So süß mag keiner wie solch Weinen sein, Das wortlos sagt: ich bin auf ewig bein.

Und dann, indeß ihn fest die Arm' umschließen, Wirft sie das Haupt zurück, und schaut empor Zu ihm mit Augen, die von Thränen sließen, Und dennoch lächeln, ach, wie nie zuvor; Da fühlt er all sein Blut zum Herzen schießen, Ihm dämmert's vor dem Blick, ihm klingt's im Ohr; Sich neigend bricht er — Schauer im Gemüte — Von ihrem Mund des ersten Kusses Blüte.

Was sonst die Stunde bringt, das sagen Lieder Nicht aus. Gesegnet, wer es einst empfand! Ein Hall davon klingt lang nachzitternd wieder Durch all sein Leben. Sank im Sonnenbrand Ihm längst der Jugend Blumenschmuck darnieder: Im rothen Herbstlaub noch, im Schneegewand Bernimmt er sern an stillem Tag die Weise, Die ihm dies Echo singt, und lächelt leise.

Geibel, Gef. Werte. II.

-morole

Noch halten sich die Liebenden umfangen, Im Strom der Lust vergessend Welt und Zeit, Da tritt die Gräsin ein. Mit heißen Wangen Fliegt schamhaft an der Mutter Brust die Maid, Und bald hat jene Wissenschaft empfangen Von dem, was längst das Herz ihr prophezeiht. Seit Wochen still gefaßt auf solch Begegnen, Was anders kann sie heute thun, als segnen?

Gregor auch weis't den Freier nicht zurück; Doch forscht er, ohne seine Wahl zu schmälen, Zuvor noch klüglich nach manch anderm Stück, Als nach dem wahlverwandten Zug der Seelen. Er meint, zu dauerhaftem Cheglück Darf Haus und Herd als sichrer Grund nicht sehlen, Und, alle Macht der Sympathie in Ehren, Liebe, die hungert, wird nicht lange währen.

"Nur eine Hütt' und Sie!" ist leicht gesagt Und schwer gethan. Auf Wochen lass' ich's gelten. Auf länger sind' ich's mindestens gewagt, Und mögt ihr mich darum prosaisch schelten. Zwar Fälle giebt's, wo Lieb' im Kleid der Magd Erst ganz als Kön'gin strahlt. Doch sie sind selten, Wie Silberkrähn; und weise thut Gregor, Zieht er dem Ausnahmsfall die Regel vor.

Doch fügt sich Alles bald. Valer ist zwar Nicht eben reich, allein er hat zu leben; Ein Gut ist sein, ein Sümmchen blank und baar, Ein Haus am Rhein dazu, bekränzt mit Reben, Dorthin, beschließt man, soll das junge Paar, Sobald der Priester Hand in Hand gegeben, Sich übersiedeln. Bis zur Hochzeitseier, Das heißt bis Ostern, bleibt als Gast der Freier. Er bleibt, und sieht beglückt den Reiz der Braut Sich voller stets und inniger erschließen; Denn wie die Lilie blüht sie, frischbethaut, Und sein ist all ihr Dusten, all ihr Sprießen. O schöne Tage, deren Himmel blaut! Mit Schweigen lass' ich euch vorüber sließen, Denn ihr seid eitel Glanz, und für den Dichter Sind starke Schatten noth, wo hell die Lichter.

Wie kommt's doch, daß wir besser Trauer singen Als Lust? — daß mächt'ger stets ein Angesicht Uns fesselt, dem vom Auge Thränen dringen? Ist's, weil der Menschenseele zartes Licht Erst, wenn des Grames Schatten sie umringen, In vollem Regenbogenstrahl sich bricht? Ist's, weil, seit Adam siel, in jedem Herzen Der letzte tiesste Ton ein Ton der Schmerzen?

Gin einzig Wölkchen dräut dem neuen Bunde, Doch nur von sern. Des Hauses ältster Sohn, Graf Paul, dem man nach Kasan hin die Kunde Gesandt hat, scheint nicht sehr erbaut davon. Er haßt, der Himmel weiß aus welchem Grunde, Was deutsch sich nennt, und schreibt in bitterm Ton, Als Schwager sei ein Russ' im Bauernhemde Ihm lieber, als ein Junker aus der Fremde.

Was ist dabei zu thun? Man läßt ihn grollen, Man sett sich drüber weg, und doppelt leicht, Weil Liebe Flügel hat. Indessen rollen Die Nebel auf, wie Tag um Tag verstreicht; Bald ist die Lust von wärmer'm Hauch durchquollen, Im Garten schmilzt der Schnee vom Strahl erweicht, Und glorreich endlich, Auferstehungswonne Durch's All ergießend, steigt die Ostersonne. Und Hochzeit giebt es. Aus des Kirchleins Hallen, Wo man die Ringe tauschte, geht's zum Mahl, Das man auf russisch hält; die Pfropfen knallen, Die Gäste werden munter beim Pokal; Ein Lied wird angestimmt, Trinksprüche schallen, Man jauchzt, lacht, weint und küßt sich ohne Wahl; Beim Nachtisch kniet Valer zu Anna's Füßen, Und trinkt aus ihrem Schuh mit stummem Grüßen.

Und als der Abend dunkelt, steigt das Paar Zum Hof herab, wo große Feuer brennen; Dort tummelt sich der Knecht' und Vauern Schaar. Welch froher Lärm! Welch Durcheinanderrennen! Der Glühwein dampft und macht die Kehlen klar, Die Balalaika schwirrt, und auf den Tennen Siehst du im Hemd, verbrämt mit Purpurschnüren, Manch schwarzgeaugtes Kind den Reigen führen.

Doch kaum, daß die Vermählten man gewahrt, Da drängt sich alles zu und flüstert leise; Der küßt der Braut die Hand, wie Schnee so zart, Und der des Kleides Saum nach Slavenweise. Da tritt ein Greis mit silberweißem Bart, Geführt vom blonden Enkel, aus dem Kreise, Und spricht, wie Citherschlag und Reigen schweigt, Die Urme kreuzend und das Haupt geneigt:

Anna Petrowna, nimm zum hohen Feste, Nimm deines alten Anechtes Segen an! Gott sei mit dir, wie du uns stets die beste Gebiet'rin warst, und hold zu jedermann. Ach, daß du Täublein nun so weit vom Neste Hinwegsliegst aus des heil'gen Rußlands Bann! Traun, Lieb' ist stark — doch wie wird uns geschehen, Wenn wir dein Antlit, Seelchen, nicht mehr sehen? Denn du warst wie der Mond uns in der Nacht, Du warst — er stockt, und wischt die hellen Thränen Sich mit des Aermels Pelz vom Auge sacht, Und muß sich schluchzend auf den Anaben lehnen. Da geht durch Anna's quellend Herz mit Macht Noch einmal hin der Heimat Lust und Sehnen; Sie weint und lernt im höchsten Glück erkennen: Es ist doch schwer, vom Vaterland sich trennen.

Ja, schwer ist jeder Abschied. Selbst vom Ort Reizlos, und traurig, wo wir Leid ersuhren, Ziehn wir zulet nicht ohne Seuszer fort. Wir drückten unsres tiefsten Wesens Spuren Auf das, was stündlich um uns war, auch dort. Ach, mit dem Braun der öden Haidesluren, Den sand'gen Höhn, den düstern Föhrenbäumen Verwuchs ein Stück von unserm Sein und Träumen.

Doch wenn es gilt der Heimat Statt zu meiden, Wo jeder Waldpfad Märchen uns vertraut Aus goldner Kindheit, wo von Glück und Leiden Erinn'rung bebt in jedem Glockenlaut, Altan und Garten in den Glanz sich kleiden Der ersten Liebe, die nur sie geschaut, Wo Giebel, Thürme, Wipfel alles wissen, Was unser Herz beseligt und zerrissen:

Wohl drängt sich da mit Fug ein schmerzlich Ach Ins Lebewohl. — Doch nun zu Anna's Harme! Sanft sührt Valer sie fort; er fühlt es nach, Was sie durchbebt, und schweigt im lauten Schwarme. Erst spät, ganz spät, im stillen Brautgemach, Da schließt er sest und treu sie in die Arme, Und spricht: O du, nun ganz und ewig mein, Mein Herz soll sortan deine Heimat sein! — Hier ruht beim ersten Meilenstein die Kunde Des Liedes aus. Nur dies noch: unser Paar Hat gute Fahrt und bald auf deutschem Grunde Ist Anna heimisch. Rasch verstreicht ein Jahr. Da schreibt Baler, daß in beglückter Stunde Sin blühend Knäblein ihm sein Weib gebar. Man tauft's Julian. Von seinem Sinn und Wesen, Geliebt's euch, mögt im nächsten Buch ihr lesen.

## Zweiter Gefang.

Denährt von Gletscherbrüsten, heil'ger Rhein, Wenn du, dem blauen Schweizersee entstiegen, Dich jauchzend warsst vom schroffen Felsgestein, Und glorreich nun, ein Held nach frühen Siegen, Das Thal durchwallst im laub'gen Kranz von Wein, Jur Lust den Völkern und der Flur zum Segen: Wie schlägt dir hoch das deutsche Herz entgegen!

Und Zeuge bist du, seit von süßen Zähren Auf deinen Höh'n der Rebstock feurig schwillt; All um dich her erwuchsen uns're Ehren; Du sahst zuerst erhöht des Reiches Schild, Des Reichs, nach dem wir fromm noch heut begehren, Wir Waisen nun im eignen Vaterlande Ruhmlos zertheilt, wie du zuletzt im Sande.

Den Kaisern warst du werth; die Starken zog Der Starke, daß, was gleich, zusammenwohne; Hier stand der Stuhl des großen Karl, hier bog Konrad das Haupt vor Konrad, eine Krone Mit Lächeln missend; hier im Festgewog Schied der im rothen Bart vom ehr'nen Sohne; Siegstrunken mocht' er deinen Wirbeln lauschen, Nicht ahnend, daß sein Tod bald solches Rauschen.

Auf beinen Burgen horstet' ein Geschlecht, Frei, wild und mild; es wohnt' in seinem Sinne Von beiner Traub' ein Anflug, zum Gesecht Beseuernd wie zu Harsenschlag und Minne. Wie freudig blutet' hier der Edelknecht, Wenn aus der Herrin Blick von hoher Zinne Ein Gruß als erster, ach, und letzter Dank Auf sein verströmend Leben niedersank!

Und Städte sahn voll Trut in deine Welle, Wo unter'm Krummstab Bürgerfreiheit sproß Und Füll' und Kunst, und wo dann morgenhelle Die neue Zeit ihr Kinderaug' erschloß. Denn war's zu Mainz nicht, wo in stiller Zelle Ein andrer Dädalus die Flügel goß, Die stark das Wort in alle Winde tragen? Ward nicht zu Worms die Geisterschlacht geschlagen?

Und heut! Welch reich Gewühl umbraust noch heut Die Rebenufer, wo vom breiten Riffe Die Beste droht, und weit im Thal zerstreut Die Essen rastlos sprühn! Mit grellem Pfisse Durchkeucht das Dampsgespann des Doms Geläut, Und durch die Fluten wandeln Feuerschisse, Wie schwarze Riesenschwäne; Flaggen winken, Und Winzerjubel schallt, und Kömer blinken.

Gebrochen sind die Burgen. Ihre Zeit Ging aus. Doch sitt an ihrer Thürme Scharten Die Sage harfend noch, die Wundermaid, Und sallt im Traum von Chriemhilds Rosengarten, Vom Drachenstein und von der Nonne Leid. Und fließt das Mondlicht um die Felsenwarten: Da singt die Loreley und aus dem Dunkel Der grünen Wasser glimmt des Horts Gefunkel.

Gruß dir mein Rhein! Wie leicht bei dir einst slossen Die Lieder mir, die jedes Tags Gewinn!
Mein Sternbild stand im Aufgang; noch im Sprossen Wie Laub um Pfingsten grünte frisch mein Sinn.
Gruß euch, die ihr mir damals wart Genossen In Leben und Gesang! — Wo seid ihr bin?
Ach, auseinander weit seit jenen Tagen,
Zu weit hat uns der Kampf der Zeit verschlagen. —

Doch zum Bericht! Un stiller Bucht, wo flach Ein Thalgrund zwischen laubgen Höhen mündet, Erhob das Haus Valers sein spizig Dach. Der Zackengiebel, hart am Fluß gegründet Streckt auf die Flut ein schwebend Thurmgemach. Die Thüre krönt, die zum Gewölb sich ründet, Das Wappenschild, in grauen Stein gehauen, Darin drei Rosen und ein Falk zu schauen.

Und heimlich ist es drinnen; Kühle weht In Saal und Erker, auf den luft'gen Stiegen; Durch weinumrankte Fenster früh und spät Quillt sanstes Licht, um Wand und Nische schmiegen Sich Bilder, Wassen, blinkend Jagdgeräth; Der Hausrath, ob veraltet, glänzt gediegen, Ein Teppich dämpst den Schritt und magst du lauschen, Hörst du den Strom, des Gartens Wipfel rauschen.

Dort wächst Julian empor. Die Eltern laben Sich an des Kindes Reiz mit frohem Muth, Denn hold gleich Sanzios ros'gen Engelsknaben Erscheint's, umwallt von brauner Lockenflut.

Sein Herz ist weich, sein Kopf zeigt gute Gaben, Nur stürmt in ihm ein allzuheftig Blut: Ein Strauß, ein todter Vogel bringt den Kleinen Zu lautem Jubel, ungemeßnem Weinen.

Valer, der weiß, daß allzuviel Befehlen In Haus und Staat noch nie zum Heil gedieh'n, Sucht mehr was tüchtig ist im Sohn zu stählen Als sein Gebahren nach der Schnur zu ziehn. Doch, mag er ihn nicht mit Vermahnung quälen: Zwei Dinge streng von frühauf lehrt er ihn, Zwei Dinge, der Erziehung Kern für jeden: Aufs Wort gehorchen und die Wahrheit reden.

Doch Anna übt der Mutter schönste Pflicht; Sie lehrt die kleinen Händ' ihn betend falten Und deutet ihm mit Worten lieb und schlicht Des ew'gen Vaters unsichtbares Walten. Dann hold erzählend giebt sie ihm Bericht Vom Heil des neuen Bundes und des alten; Julian, von dunkler Chrfurcht angeweht Lauscht fromm auch dem was er noch nicht versteht.

Denn Andacht wohnt im kindlichen Gemüthe Gestaltlos noch wie ahnend Dämmergraun; Sie ist ein Ruh'n in Gottes Vatergüte, Hingebung ganz und friedevoll Vertrau'n.
Des Kindes Beten gleicht dem Duft der Blüte, Die sich im Thau erschließt. Auf Sdens Aun Noch heimisch fühlt sich's. Nach Erlösung schmachtet Erst wer, von dort vertrieben, rückwärts trachtet.

Bald wird der Gartenhag Julians Gebiet; Dort spielt zur Sommerszeit er heut wie gestern, Allein, doch einsam nicht, denn was er sieht, Das lebt ihm auch: die Blumen sind ihm Schwestern; Ihn grüßt der Drossel Schlag, des Finken Lied Und fröhlich dankt er auswärts nach den Nestern; Den Wipfeln lauscht er, plaudert mit den Bächen Und schilt sie nur, daß sie nicht klarer sprechen.

Und tief an seine junge Seele greifen Die Wunder, die der Tag am Firmament Dahinführt. Stumm vertieft er sich in's Schweisen Der Wolken, drin er Bild um Vild erkennt. Oft träumt er so, bis roth in Feuerstreisen Gelöst im Strom der Abendhimmel brennt. Dann geht beim Vesperläuten wohl ein Schauer Durch seine Brust; er weint, doch nicht vor Trauer.

Doch wenn das Laub dann fällt, die Schwalben ziehn, Bannt ihn die Mutter vom bereiften Grunde.
Der Tag fließt traulich drinnen am Kamin
Und seine Krone wird die Dämmerstunde;
Da wiegt Baler den Liebling auf den Knie'n
Und füllt sein Herz mit wundervoller Kunde
Bon sernen Zonen, längstvergangnen Tagen,
Und Märchen webt er drein und bunte Sagen.

Erzählen hören, tief mit allen Sinnen Ins Fremde, Selt'ne tauchen, welche Lust! Stumm lauscht Julian; glückselig schwelgt er innen, So wie die Biene schwelgt im Sommerblust. Mag dann Valer die Mähr nicht weiter spinnen, Zum Winkel schleicht er, heiß an Stirn und Brust, Um dort was er vernahm mit süßem Grauen Phantastisch in's Unendliche zu bauen.

D Kindersinn, den Goldreif Salomos Hast du, des Paradiesesvogels Schwingen, Du spielst mit Kieseln aus des Baches Schoos Und wandelst zu Juwelen die geringen, Zum Frühlingswald wird dir ein blühend Moos, Zum rauschenden Accord ein einfach Klingen, Im wilden Rosenstrauch am Rand des Sees Siehst du die Königsgärten Ninive's. —

Wie drauf Julian gedeiht an Geist und Jahren, Da blickt Valer nach einem Mentor um, Der unter seiner Hut ihn wohlerfahren Einführ' in der Erkenntniß Heiligthum. Den engen Zwang möcht' er dem Liebling sparen, Der meist umdumpft ein deutsch Gymnasium; Nicht zum Lateiner will er ja den Knaben, Zum Menschen will er ihn erzogen haben.

Ich sagte: meist — Ausnahmen giebt's auch hier, Und von der schönsten darf ich Zeugniß geben; O Heimathschule, sei gesegnet mir, Wo frei und frisch erwuchs mein Jugendleben; Du dämpstest nur die flatternde Begier Und schnittst vom Stocke nur die wilden Reben, Was je als Kern und Wesen sich bewährt, Das hast du mild geschont und fromm genährt.

Bald ist der Mann, deß man bedarf, gefunden. Er nennt sich Berthold. Armer Bauern Sohn, Doch früh gelockt vom Erzklang tieser Kunden Dem Triebe folgt' er, aller Noth zum Hohn. Jetzt, da er manchen Schatz bereits entbunden Aus staub'gen Rollen, greist das Haar ihm schon, Und Falten zeigt die Stirn, drauf eine Narbe Erzählt, er trug als Jüngling Lützows Farbe.

Da nie sich vorzudrängen er getrachtet, Nicht schön ist und von Art und Form nichts weiß, So ließ die Welt ihn hingehn unbeachtet Und unversorgt. Kaum mocht' ihm all sein Fleiß Die Kammer schaffen, drin er übernachtet, Dicht unterm Dach vier Wände kahl und weiß, Ein karg Gericht zum Mahle, grobes Tuch Zum einz'gen Kleid und dann und wann ein Buch.

Und dennoch wohnt in dieser armen Hülle Ein Geist, der nie vom Elend unterjocht Fortblüht in eigenster Gedanken Fülle, Ein Herz, das zart erklingt und glühend pocht. Doch schließt sein Jnn'res vor des Markts Gebrülle Sich zaghaft; hätt' er's kundzuthun vermocht: Wir priesen ihn als Dichter hier am Orte — Nun spielt er, ach, nur Lieder ohne Worte.

Das Eine fehlt ihm, was zu allen Tagen Des Künstlers Theil: die Form, die nie zerfließt, Die Rede, die das Tiesste ohne Zagen Wie in ein klar Krystallgesäß beschließt. Nur in des Zwiesprachs trautem Wohlbehagen Beim Freunde thaut er auf, und dann ergießt Der goldne Quell sich reich von seinen Lippen, Stoßweise sprudelnd wie ein Bach durch Klippen

Mit Lust nimmt er Valers Erbieten an, Den muntern Anaben aufzuziehn, und theuer Durch Frisch' und Unmuth wird ihm bald Julian, Der sich dem reichen Geist mit Jugendseuer Dahingiebt. Muthig treibt er seinen Kahn Ins Meer des Wissens; Berthold sitzt am Steuer, Und lenkt die Fahrt, die mühsam zwar beginnt, Doch, wie man fortrückt, Reiz um Reiz gewinnt.

Er öffnet ihm der Griechen heitre Welt, Die schönheitstrunken glänzt vom Götterlichte, Zeigt ihm des eh'rnen Römers Kriegsgezelt Und führt ihn dann aus schatt'ger Waldesdichte Ins Kaiseralter, wo auf blut'gem Feld Durch Wahn und Glauben wandelt die Geschichte; Dort deutet er ihm ernst bei jedem Schritte, Was deutsches Wesen, deutsche Treu und Sitte.

Doch wandeln Abends sie den Strom entlang, Spricht Berthold gern von jüngster Zeit. Sein bleiches Gesicht erglüht, kann er vom Schlachtendrang Auf Leipzigs Flur berichten Wundergleiches; Auch flicht er dann wohl ein was Körner sang, Was Schenkendorf, der Schwan des deutschen Reiches. Nachsingt's Julian mit frohbewegtem Muthe; Er spürt es: dies ist Blut von deinem Blutc.

Denn jede Zeit bewegen ihre Lieder Um tiefsten, sind sie gleich die größten nicht; Sie strahlen ihr verklärt im Spiegel wieder Ihr lächelnd oder weinend Angesicht. Der Dichter, der ihr Sohn, leiht sein Gesieder All ihrer Sehnsucht. Klar und tönend spricht Er aus, was dunkel sie durchschauert kaum Und deutet ihr wie Joseph ihren Traum.

Indessen so aus Quellen frisch und ächt Den Geist des Zöglings Berthold tränkt voll Güte, Sorgt treu Valer, daß auch dem Leib sein Recht Gescheh' und daß er ihn vor Schaden hüte: Er weiß, ist auch der Leib des Geistes Anecht, Der Herr gedeiht nur bei des Anechtes Blüte; Der aber braucht, soll er nicht laß und lasser Im Dienste werden, Arbeit, Luft und Wasser.

"Est euer Brod im Schweiß des Angesichts" Der Spruch erging ans Ohr der Creatur Als erst Gesetz. Drum, könnt ihr anders nichts: So spaltet Holz, karrt Sand, grabt um die Flur! Das lehrt euch frisch sein und die Grillen bricht's. Traun, wolltet ihr statt Zeitungshallen nur Ringschulen baun und Bäder wie die Griechen: Ihr würdet nicht als Hypochonder siechen.

Gern übt Julian sich, auf verwegnem Pfad Der Gemse gleich zum steilsten First zu klimmen, Er lernt im Becken, das sich vom Gestad Umbüscht landeinwärts zieht, die Flut durchschwimmen. Dort taucht mit jedem Frühroth er ins Bad, Wenn kaum erwacht die ersten Lerchenstimmen, Und steigt dann wonnig schauernd aus dem Feuchten Mit Wangen, die wie Frühroth selber leuchten.

Auch weiß er bald im Dämmergrün der Eichen Mit sichrem Rohr, daran die Hand nicht bebt, Die Schnepf' im Zickzacksluge zu erreichen, Den slücht'gen Rehbock, der im Sprunge schwebt. Doch welch ein Jubel läßt sich dem vergleichen, Der jugendstolz des Knaben Brust erhebt, Wenn sattellos, doch stattlich aufgezäumt Sein weißes Rößlein unter ihm sich bäumt.

Dann geht's durch's Rebgeländ wie Windesflügel, Vorbei am Mühlwerk, an der Schmelze Glühn; Um Schluß des Thalgrunds steigt ein wald'ger Hügel, Wo dicht im Gras die blauen Glocken blühn. Dort auf des Pferdes Nacken pflegt die Zügel Julian zu werfen und sich selbst in's Grün, Und Noß und Mann verschnausen dann in Wonne Umweht von Würzgeruch und Glanz der Sonne.

Ein lieblich Bild: im Kreis die äft'gen Rüstern, Durch deren Laub tiefgoldner Schimmer fliegt, Der Knabe drunter heiß vom Ritt, vom Flüstern Der hohen Blumen halb in Schlaf gewiegt, Indeß sein silberglänzig Thier die Nüstern, Die ros'gen schnoppernd an sein Antlitz schmiegt — Doch nun genug! Nicht länger darf ich säumen Bei meines Helden Lust und Jugendträumen.

Nach And'rem, merk' ich, tragt ihr längst Begehr, Und wünscht hinfort des Liedes Sporn gewetzter; Verzeiht ihr wißt, bisweilen schläft Homer, Warum nicht ich, der Epigonen Letter? Vor Jahren stürmt' ich stets im Flug daher In Lied und Leben. Doch ich ward gesetzter Und lernte, wenn das Ziel noch liegt im Weiten, So thut's nicht übel, manchmal Schritt zu reiten.

Schnell rinnt die Zeit. Julian zählt sechzehn Jahr Um Tag, zu dem uns jest die Reime führen. S'ist hoher Sommer; über'm Strome klar Zittert die Luft, kein Wipfel mag sich rühren. Doch nimmst du wohl ein muntres Glänzen wahr Um alten Haus Valers; Gesims und Thüren Umkränzen Blumen und belaubt Geäst: Man seiert drin der Mutter Namensfest.

Vorüber ist schon längst die Mittagstunde, Doch sitzt der kleine Kreis noch traut beim Mahl; Des Nachtischs Früchte prangen in der Runde, Dazwischen blinken nach des Hausherrn Wahl Zwei braune Flaschen aus des Kellers Grunde, Des Elfers Blume flattert durch den Saal, Und wie der dritte Römer folgt dem zweiten, Gedenkt man alter, blickt in künst'ge Zeiten.

Da ruft Baler: Wohl darf ich rühmend sagen, Daß ich ein neidenswerth Geschick empfing, Dem süßre Frucht das Leben stets getragen Und Liebe fort und fort zur Seite ging; Oft steh ich still und denke fast mit Zagen An jenes alten Inselkönigs Ring; Das ist das Loos der Sterblickkeit: wir sorgen Am heitern Tage doppelt bang um morgen.

Doch Anna spricht: Ich leg' in Gottes Hände Mein Schicksal ruhig, wie ich's that bis heut, Und dank' ihm sonder Klügeln. Was er sende, Mir sei's gesegnet, Beides, Leid und Freud. Nur eins ersleh ich: Liebe bis an's Ende! — Sie schweigt, und wie das Glas Valer ihr beut, Treu stößt sie an, doch mit gedämpstem Schall Zerspringt des Kömers funkelnder Arystall. —

Man hebt die Tafel auf. Da greift Julian Jum leichten Jagdgewehr und eilt mit Singen Hinauf den Thalgrund auf gewundner Bahn, Bis wo im Bach des Schmelzwerks Räder schwingen. Dort klimmt er seitwärts in der Schlucht hinan Durch rothes Steingeröll und Brombeerschlingen; Bald ist die Höh erreicht und freudig oben Sieht er vom Waldesschatten sich umwoben.

Pfadlos durchschweift der Jüngling Forst und Klust, Doch späht umsonst nach Beut' er hin und wieder; Denn schwül und immer schwüler wird die Lust Und bannt in's schatt'ge Nest das Waldgesieder. Der Sonne Schild verschwimmt in trübem Dust, Der sich zu Wolken ausballt; schlass hernieder Gleich durst'gen Zungen hängt das Laub der Wipfel, Da steht er athmend vor des Bergzugs Gipfel.

Den Fuß der Klippe, deren First geplattet Die wald'gen Höhn, das Stromthal überschaut, Umzieht von Tannendunkel dicht beschattet Goldgrünes Moos und wuchernd Farrenkraut. Die Stelle lockt zur Rast; er wirst ermattet Zu Boden sich; und wie nun rings kein Laut Erschallt, als fern des Spechts eintönig Hämmern, Beginnt es vor den Sinnen ihm zu dämmern.

Bald liegt er fest im Schlaf. Da kommt im Traum Ein wundersames Bild vor sein Gemüth: Er sieht in unbekanntem Gartenraum Die Eltern ruhn, vom Abendroth umglüht; Sie sind's, er weiß es, doch erkennt er kaum Ihr Antlit, das im Reiz der Jugend blüht; Da tritt zum Paar ein Fremdling, dem zur Seiten Zwei Zelter von des Goldes Farbe schreiten.

Ihr Auge flammt, aus ihren Nüstern bricht Der scharfe Hauch in leichten Feuerstreisen, Die reiche Mähne fließt wie wallend Licht, Der Huf scheint zornig in den Ries zu greisen, Als wär' sein Element die Erde nicht Und sonst sein Amt, auf andrer Bahn zu schweisen; Der Fremdling winkt, mit Bangen sieht Julian Die Eltern den geseiten Rossen nahn.

Und plößlich steht's im Innersten ihm klar:
Sie müssen fort. — Schon sind sie aufgestiegen — Hinstrebt er, ruft. Doch fühlt er wunderbar Des Fußes Kraft, die Stimme sich versiegen; Nur, daß sie lächeln, wird er noch gewahr, Dann sieht er sausend sie von dannen sliegen — Fahrt wohl! — Da trifft ein Donnerschlag sein Ohr, Und jählings fährt er aus dem Schlaf empor.

Sich sammelnd lauscht er. Lang nachmurrend klingt Der Donner aus an des Gebirges Flanken, Der ihn erweckt; durch's Schwarz der Tannen dringt Ein fahles Licht, die düstern Aeste schwanken Geibel, Ges. Werte. II. Vom Sturm geschüttelt, der in Stößen springt Und Laub umherstreut und zerbrochne Nanken; Da treibt's den Knaben, bei des Wetters Grauen Vom Gipfelfels das Land zu überschauen.

Er klimmt empor und blickt hinaus; doch wer Malt was er schaut? Ringsum im weiten Bogen Gethürmt Gewölf im Kampf, von Abend her Mit kupferfarb'gem Leuchten überflogen, Dicht unter ihm der Wipfel flutend Meer, Im Thal des Stromes zornempörtes Wogen, Die Ferne schwarz und drüberhin im Grimme Heulend und pfeisend des Orkanes Stimme.

Und nun ein Blit, der ob den finstern Gründen Die Feuerslügel schwingt, als wollt' er jach Mit seiner Glut ringsum die Höh'n entzünden; Und gleich darauf der Wolkenburg Gekrach, Als ob sie trümmernd stürzt'! In hundert Schlünden Dumpf weiterzürnend grollt das Echo nach. Noch ist's am fernsten Gipfel nicht verendet, Als schon ein zweiter Strahl den Knaben blendet.

Und wieder flammt's, und eh die Loh'n erstarben, Jum vierten Mal; die Blize sprüh'n zu zwei'n, Ju dreien jezt. Hier schießt es schwefelfarben Wie Schlangen züngelnd in die Nacht hinein, Dort fällt's herab in brennend rothen Garben, Dort zuckt es wimperngleich in blauem Schein; Die Beste will, durchhallt von Donnerschlägen, Zergehn, so scheint's, in Einen Feuerregen.

Es dröhnt und wankt der Boden wie im Krampf, Der Rhein, zum Grund durchwühlt von Wetterstreichen, Bäumt siedend auf, vom Forste wirbelt Dampf Und Funkensaat aus durchgespaltnen Eichen. Wie oft Julian der Elemente Kampf Belauscht, nie sah er solchen chaosgleichen Aufruhr der Ding', und tief erschüttert bebt Sein Herz, das zwischen Angst und Jubel schwebt.

So starrt er angewurzelt in's Getos, Bis sern das Spätroth glüht, die Donner schweigen; Da reißt er endlich mit Gewalt sich los Und stürmt zu Thal auf schrossen Felsensteigen; Indem zerbirst der Wolken schwarzer Schooß Und schwer von Tropsen klingt es auf den Zweigen, Als er im Dämmerlicht mit hast'gem Schritt Den Gartenpsad und dann das Haus betritt.

Todtstill empfängt's ihn. Rings vom Grund zum Dach Kein Laut! Nur am Gewölb aus Stein gehauen Unheimlich schallt im Flur sein Fußtritt nach; Da denkt er plößlich seines Traums mit Grauen. Er sliegt die Stieg' empor zum Thurmgemach, Der Eltern liebes Angesicht zu schauen; Rasch pocht er, öffnet, doch sein Blut wird Eis Beim Anblick, den er nicht zu deuten weiß.

Denn ohne Regung sieht er, ohne Laut Die Beiden ruhn im Sitz am Fensterbogen, Auf des Geliebten Schulter lehnt vertraut Sich Anna's Haupt, von Lilienweiß umzogen; Sie lächeln, wie er's jüngst im Traum geschaut, Doch lächelt Marmor so. Von Angst durchslogen Stürzt er hinzu, ruft, rüttelt sie — vergebens, Dahin auf immer ist der Hauch des Lebens.

Er schreit nach Hülfe, starrt umher entsetzt: Wie ist's geschehn? In makelloser Frische Blühn rings die hohen Blumen, unverletzt Liegt Anna's Psalter offen auf dem Tische; Da blickt er auf und plötlich weiß er's jett; Ein zack'ger Riß im Sims der Erkernische, Brandspuren an des Fensters Pfeiler sagen: Hier fuhr der Blit berein, der sie erschlagen.

So war's. Eh bei des Lebens Gastgebot Der Krug erschöpft, zum Stumpf gebrannt die Kerzen, Hat auf den Feuerrossen sie der Tod Vereint entführt, urplöplich, sonder Schmerzen. Vom Frost des Alters, von der Trennung Noth Unangetastet schlugen ihre Herzen Den höchsten Schlugen und keinen mehr hinfort; So stirbt die Weis' im vollsten Schlußaktord.

Der tiefste Kummer weint nicht. Unverwandt Den Blick gehestet auf die theuren Züge, Stumm preßt Julian der Mutter starre Hand, Selbst starr, als ob auch seine Brust nicht schlüge; Er fühlt nur eins, daß all sein Glück entschwand, Trost däucht ihm Läst'rung, jeder Zuspruch Lüge. Berthold, der treue Freund, läßt ihn gewähren; Schmerz, weiß er, muß wie Most zur Klarheit gähren.

Am Tag erst, da man mit Geläut und Chor Die Hüllen beigesett in heil'gen Mauern, Mit sanstem Wort vor seines Zöglings Ohr Nennt er die Theuren, die sie nun betrauern. Erst horcht der Anabe wie verträumt empor, Dann aber plötslich fliegt ein krampshaft Schauern Durch all sein Wesen hin; er schluchzt gewaltsam Und seine Thränen fluten unaufhaltsam.

Und dann, indeß die Augen fort und fort Ihm quellen, spricht er; anfangs fast mit Zagen, Doch bald, zum Strom gelöst aus Bett und Bord Schwillt sein Gefühl und seiner Pulse Schlagen Wird ruhiger. Erlösung wohnt im Wort, Das ist der alte Schmerz nicht, den wir klagen, Vom Herzen sinkt uns mit der Stummheit Bann Die halbe Last. — So kommt die Nacht heran.

Noch weinend schläft er ein, und fest in Haft Hält ihn der Schlaf bis zu des Frühroths Strahle, Da springt er auf und spürt, dem Druck entrasst, Daß er kein Kind mehr sei, zum ersten Male. In seinem Busen rührt sich eine Krast, Wie sie das Feuer leiht dem spröden Stahle; Er fühlt's, ihn hat der Schmerz in diesen Tagen Zum Ritter für des Lebens Kampf geschlagen.

Sein Herz wird fest und fester. Mild zerrinnt Der Gram ihm in ein innig fromm Gedenken; Nun treibt's ihn mächt'ger noch, denn einst als Kind, Den Schritt zur Waldeseinsamkeit zu lenken; Dort will sich's oft, wenn still er rückwärts sinnt, Wie Geisterhauch auf ihn herniedersenken; Der ist nicht einsam, spürt er, in der Welt, Wer seinen Todten rechte Treue hält.

Denn Rauchwerk nicht, Erzspiegel, Anochenstücke, Wie sie beim Weib von Endor Saul gesehn, Die Araft des Herzens füllt allein die Lücke Des Grabes aus, zu dem wir klagen gehn. Sie wölbt vom Hier in's Jenseits kühn die Brücke Und läßt uns die Verlornen auferstehn. Getreuer Liebe sehnsuchtsvoll Beschwören Das ist der Ruf, auf den die Geister hören.

Indeß hat Berthold, wie's der Brauch gebot, Nach Rußland hin berichtet was geschehen, Wo jetzt Graf Paul nach seiner Mutter Tod Als einz'ger Herr verwaltet Erb und Lehen; Denn fern zum Elbrus, wo der Erbfeind droht, Zog aus Gregor nach blutigen Trophäen; Zwei Monde gehn in's Land, da trifft am Rhein Bom unbekannten Ohm die Antwort ein.

Sein Brief ist kurz, er wünscht im deutschen Sande Den Gatten sanste Ruh mit frost'gem Ton, Nochmals bedauernd, daß vom Heimathlande Zu leichten Sinnes Anna je gestohn; Tropdem, beschließt er, sei'n des Blutes Bande Geheiligt, und Julian sein Schwestersohn, Den er, dafern er andre Lebenspfade Noch nicht erwählt, zu sich nach Rußland lade.

So rüstet sich zur Fahrt benn unser Held. Iwar sühlt er sich zu Paul nicht hingezogen, Doch einsam steht er und vom Gut der Welt Ein schmaler Theil nur ist ihm zugewogen. Zudem hat Sehnsucht oft sein Herz geschwellt, Wenn über ihm die Wandervögel flogen; Er traut noch auf sein Glück und sieht die Ferne Vom Strahl erleuchtet wundervoller Sterne.

Beglückte Jugend, die noch sonder Grenzen Hofft, wo sie eben gränzenloß geweint, Der alle Zukunft wie ein Tag des Lenzen Getaucht in der Verheißung Gold erscheint, Ach, dir im Auge haftet jenes Glänzen, Nicht an den Dingen, wie dein Sinn es meint; Verklärend wirfst du, ähnlich dem Karfunkel, Dein eignes Rosenlicht hinaus in's Dunkel.

## Drifter Gesang.

Wenn Wald und Haibe junges Grün gewinnen, Das Leilchen schüchtern aus dem Grase sieht, Die Wolken segeln und die Bäche rinnen, Und hoch der wilde Schwan im Blauen zieht, Da wacht dem Deutschen in Gemüth und Sinnen Alljährlich auf der alten Sehnsucht Lied, Ein leis' Erinnern fühlt er in ihm wogen, Daß einst sein Stamm von fern in's Land gezogen.

Und wieder möcht' er wandern, schweisen wieder Nach traumverheißnem Glück auf fernen Au'n, Bald nordwärts, wo umschwärmt vom Seegesieder Auf's Meer basalt'ne Pfeilergrotten schau'n, Sen Mittag nun, wo sanst in's Thal hernieder Um Lorberwipfel sonn'ge Lüste blau'n, Und über's Grab uralter Heldenzeiten Den blühnden Teppich Ros' und Rebe breiten.

Das zog den Angelsachsen über's Meer, Das ließ, ob blutig auch um solch Gelüsten In welsche Grüfte sank manch deutsches Heer, Stets neuen Kömerzug die Kaiser rüsten; Das trieb mit blanker Waar' und blank'rer Wehr Der Hansa segelnd Bolk zu Lievlands Küsten; Das läßt noch heut, wo dumpf die Stämme fallen, Im Urwaldrauschen deutschen Gruß erschallen.

Die Fremde lockt uns all. Und wem an's Haus Der Fuß gebannt, der schickt auf luft'ger Schwinge Den Wolkenpilger, den Gedanken, aus, Daß forschend er, was draußen liegt, durchdringe. So zieht noch heut erobernd fern hinaus Der deutsche Geist, im weitgezognen Ringe Sich an des fernsten Auslands Wundergaben Vertraut und allempfänglich zu erlaben.

Bu Theil ward uns die echoreiche Brust Bor allen Völkern. Hell, wohin wir schritten, Klang's in uns nach. Des Griechen Schönheitslust, Des Römers Hochsinn, den Humor des Britten, Des Spaniers Andachtsglut und Ehrenblust, Des Franzmanns Wit und leichtgefäll'ge Sitten, Das Patriarchen Glück, der in den Landen Des Aufgangs schweift — wer hat's wie wir verstanden?

Das Leben aller Weltgeschlechter schlossen In unsres wir. Wir haben kühngemuth Den fremden Geist in deutsch Gefäß ergossen, Die fremde Form durchströmt mit deutschem Blut. Da ward, im Ringen tiefer nur genossen, Zum Eigenthum uns das entlehnte Gut. So ist der Vers auch dieses Liedes hier Des Südens Kind, und doch gehört er mir.

Doch wohin schweif' ich? Redet' ich doch nur Von deutscher Wanderlust, um zu erzählen, Daß unser Held auch ihre Macht erfuhr, Und Zeit nicht fand, sich um sein Loos zu quälen, Als er nun rasch an Wald, Gebirg und Flur, Bethürmten Städten, Brücken, Wappenpfählen Vorüber flog, und jede Sonn' im Steigen Bestimmt schien, neue Wunder ihm zu zeigen.

Die bunte, wechselvolle Gegenwart, Drin Bild auf Bild sich drängte sonder Bleiben, Befing ihn ganz. Doch denk' ich seine Fahrt Hier nicht als ersten Weltgang zu beschreiben; Ihr lest schon ohnedieß genug der Art, Seit als Geschäft selbst Frau'n das Reisen treiben; In's Steppenschloß geleit' ich euch statt dessen, Das ihr, so hoff' ich, noch nicht ganz vergessen.

Dort war die Gräfin — ich erwähnt' es schon — Gestorben, und mit ihr zu Grab gegangen Die Zeit der milden Herrschaft, da ihr Sohn, Graf Paul, nicht mit dem Erb' ihr Herz empfangen. Das seine scheint gesormt aus rauhem Thon; Im Handeln rücksichtslos wie im Verlangen, Ist er gewohnt nach Willkür nur zu schalten, Was kleine Seelen gern für Stärke halten.

Stets unberechenbar wie Wind und Flut, Die bös nicht sind, doch unheimliche Mächte, Weil kein Gesetz in ihrem Stürmen ruht, Herrscht er, umbangt vom Schwarm leibeigner Anechte. Sie wissen, wallt in Leidenschaft sein Blut, Kein Maß dann kennt er, fragt nach keinem Rechte, Und zeigt er Güt' und Großmuth oft zum Staunen, Auch die sind blind wie eines Naubthiers Launen.

Ima trägt er kurz verschnitten Bart und Haar Und statt des Pelzgewands den Rock der Franken; Doch sonst, als eingewurzelter Bojar, Von keinem Brauch der Vorzeit mag er wanken; Vor nichts sich beugend als vor Gott und Zar, Prunksüchtig, herrisch, gastsrei sonder Schranken, Sitt er jahraus, jahrein auf seiner Scholle, Gleichgültig wie der Weltlauf draußen rolle.

Zur Gattin hatt' er einst ein Weib erwählt Aus jenen Thälern, wo der duft'ge Wind Von Schiras nahem Rosenwald erzählt, Liebreizend wie nur dort die Frauen sind; Doch war von ihm vergöttert und gequält Sie früh dahingewelkt. Das einz'ge Kind Marina, das dem kurzen Bund verliehn, Läßt er in Moskau klösterlich erziehn.

Doch ist er drum nicht einsam. Auf dem Schlosse Fehlt's nie an Gästen. Küch' und Stall sind reich; Da zecht und taselt man, man prüft die Rosse Vom Don und aus der Krimm, man sischt im Teich; Auch geht's zur Wolfsjagd wohl mit hellem Trosse; Und stöbert's draußen, bettet man sich weich Um's lodernde Kamin und zieht in Reisen Den blauen Rauch aus langen Bernsteinpseisen.

Bu Nacht giebt's andre Lust; Armleuchter winken Auf grünem Tisch im Viereck aufgestellt, Die Karte biegt sich, Hausen Goldes blinken Und wechseln, wie des Glücks Entscheidung fällt. Dazwischen mahnt der Wirth zu fleiß'gem Trinken, Und höher schwillt der Satz und lauter gellt Fluch und Frohlocken, bis nach Mitternacht Schlaf oder Rausch dem Spiel ein Ende macht.

Des Grafen liebster Gast ist Fürst Basil, Sein Gutsnachbar, vertraut mit ihm seit Jahren, Ein Dreiß'ger kaum, doch frischer nicht um viel, Als Paul, der kräftig blüht bei grau'nden Haaren. Gleich diesem liebt er Tafellust und Spiel, Und ist als Schütz und Reiter wohl erfahren; Im weitern — sind sie gleich sich unentbehrlich — Zwei schärfre Gegensätze triffst du schwerlich.

Denn vier, fünf Sprachen redend, vielgereist, Glatt, biegsam, stets im Kleid von neustem Schnitte, Besitzt Basil, was man als Weltton preist, Und glänzt als Leu in der Bojaren Mitte.

Um alles, was er thut und redet, gleißt Der Firniß vornehm unnahbarer Sitte. Er hat gelernt zu scheinen; schwer ermißt Dein Blick, was Form an ihm, was Wesen ist.

Nur manchmal, wenn in rauschendem Vergnügen, Beim Tanz, am Spieltisch ihm die Nacht entslohn, Da lischt beim Morgengrau'n auf seinen Zügen Der Gleichmuth jählings aus, ein kalter Hohn Umzückt die Lipp' und straft ihr Lächeln Lügen; Unheimlich dann in seiner Stimme Ton Erklingt ein Etwas, daß du ahnen mußt, Ein dunkler Dämon wohn' in dieser Brust.

Doch künftig mehr von ihm! Erzählen wir! — Ein Spätherbstmorgen ist's, und weiß zur Stunde Noch Stepp' und Park vom Reif, da beut sich dir Ein lebhaft Schauspiel in des Schloßhofs Nunde. Mit Körben, Flaschen, Pelzen tummeln hier Kosak und Diener sich, es bellen Hunde, Gewehre rasseln, Rosse stampfen, Wagen Stehn angeschirrt — man will hinaus zum Jagen.

Im vielgeschäft'gen Schwarm gebeut erhipt Der rothe Petrow, den sein Bambusstecken Als Haushosmeister kundgiebt; spähend blipt Sein Aug aus busch'gen Brau'n nach allen Eden, Er murrt und flucht, verhaltner Ingrimm sipt Auf seiner Stirn in brennendrothen Flecken; Man merkt's, ihm wandelt was die Gall' in Gift Was ihn noch näher als sein Dienst betrifft.

Bald wird's auch klar, denn plotzlich wuthentfacht Bleibt dort sein Blick am letzten Fenster hangen: Er sieht was längst die Eifersucht ihm sacht In's Ohr geraunt, wie zwei sich drin umfangen.

Ein junger Bursch ist's in Kosakentracht, Blitzäugig, schlank, gebräunt an Schläf' und Wangen; Und schlicht, als Magd gekleidet, eine Dirne, Mit schwarzen Zöpsen und mit weißer Stirne.

Im dunkeln Grund der Kammer, Brust gedrückt Un Brust, noch glaubt das Paar sich ungesehen, Doch wandelnd ist der Frühstrahl vorgerückt, Daß sie vom vollsten Glanz umflutet stehen. Sie merken's nicht; auf Petrows Antlitz zückt Indeß ein Wetter hin von Zorn und Wehen; Erst bleibt er stumm und starr, doch schäumend drauf Zum Fenster schießt er fort mit jachem Lauf.

Und "Sergej," schreit' er, "Hund, betreff ich hier Dich müssig bei der Buhlin? Wart, bescheren Den Segen, Bürschchen, soll die Knute dir! Beim weißen Zar, ich will dich küssen lehren, Dich und die Dirne, die zur Heil'gen schier Vor uns sich log, die Spätzin sonder Ehren —" Nun läßt von Schimpfausdrücken eine Folge Er hageln, die nur heimisch an der Wolge.

Sein Gutes hat das Schelten. Der Gedanken Gewittergährung schafft es wieder still; Ein Trost oft ist's, zumal bei Leberkranken. Auch schimpfen würd'ge Männer von Achill Bis Leo, der den Gegner meist beim Zanken Mit bergsturzgleichem Schmähn verschütten will. Doch nie wohl war ein Wortschwall so gewürzt Mit Gist, wie der von Petrows Lippen stürzt.

Indessen sind die Zwei hervor an's Licht Getreten, er verstört und sie in Thränen; Doch da der Wüthrich nun in's Angesicht Die Faust ihr ballt, knirscht Sergej mit den Zähnen: "Mir magst du dräun, allein der Olga nicht, Die andres nichts verbrach, als abzulehnen, Was schamlos war." Er ruft es, und vom Grimme Gekränkter Neigung zittert ihm die Stimme.

Doch jener schwingt zur Antwort wuthentstellt Sein Rohr ihm blind um Schultern, Haupt und Lenden, Und da's bereits beim vierten Schlag zerspellt, Ergreift er aus des nächsten Dieners Händen Sin Jagdgewehr, das grad' in's Aug' ihm fällt, Die Zücht'gung mit dem Kolben zu vollenden; Schon holt er aus zum Streich und ächzt verbissen, Da fühlt' er plöplich sich die Wass' entrissen.

Wild schaut er um, — und — stutt. Denn er gewahrt Ein völlig fremdes Antlit vor dem seinen; Ein Jüngling, luftbraun wie von langer Fahrt, Steht neben ihm, bespritt an Rad und Leinen Hält nahebei ein Fuhrwerk leichter Art. Inmitten des Gelärms — so muß es scheinen — Ist dieß genaht, und rasch vom Sitz gesprungen Hat ihm der Ankömmling die Wehr entrungen.

Der Troß der Diener gafft verwundrungsvoll Den Kühnen an, der fest und ohne Zagen Auf Petrow schaut. Der schreit, und weiß nicht, soll Er ihn erdrosseln, soll die Schmach er tragen; Doch scheint's ihm sichrer, eh er seinem Groll Luft macht, mit wem er Streit beginnt, zu fragen. Da hemmt ihm jener kurz den Redestrom, Indem er sorscht: "Wo ist Graf Paul, mein Ohm?"

Es ist Julian; ihr habt ihn längst erkannt, Der eben recht kam, was hier Brauch, zu schauen; Doch hat er kaum den Herrn als Ohm genannt, Als auf des Haushofmeisters trop'gen Brauen Die dräuend aufgethürmte Wolkenwand Sich eilt, in grinsend Lächeln hinzuthauen, Und ihm der Mund, noch heiß vom Schimpfgelüst, Den Saum des Rockes unterthänig küßt.

Rurz ist das Leben und die Kunst ist lang — Bei dieser Stell hab' ich's aus's neu empsunden, Denn was ich hier in sieben Stanzen zwang, Das war geschehn in kaum so viel Sekunden: Gezeter, Wehschrei, Ruf des Staunens klang In Ein verworren Tongemisch verbunden; Ein Durcheinander gab's so wild verstört, Wie man's in Meyerbeer'schen Opern hört.

Da steigt Graf Paul, der sich vom Frühstück eben Erhoben hat beim Ausbruch des Geschrei's, Vom Schwarm jagdlust'ger Freunde rings umgeben, Herab zum Hos. Doch eh' Julian noch weiß Dem Ohm zu nah'n, stürzt Olga schon mit Beben Zu Füßen ihm, von Scham und Sorgen heiß, Um unter Schluchzen meldend, was geschehen, Für sich und Sergej Gnad' und Schutz zu slehen.

Die Dirn ist jung und hübsch. Und da vom Wein Des Grasen Abern rasch und fröhlich schlagen Und auch Basil, der sich am dunkeln Schein Von Olga's Auge letzt mit Wohlbehagen, Ihm zuwinkt, dießmal gnädig zu verzeihn, So ist die Sache gütlich bald vertragen. Petrow zieht murrend ab und aus dem Chor Der Diener tritt Julian und stellt sich vor.

Graf Paul, der immer kurz ist im Bescheid, Küßt ihm die Stirn und spricht: "Du bist willkommen! Mach dir's bequem; dein Zimmer steht bereit, Dir wird ein Feuer jetzt, ein Imbis frommen. Ich aber muß zur Jagd; zur Abendzeit Bleibt weit'res Zwiegespräch uns unbenommen. Gehab' dich wohl indeß, mein Freund. Bedienen Mag dich der Bursch, dem du zum Heil erschienen."

Er spricht's und grüßt, und zu den Gästen dann, Die seiner warten, ist er eingestiegen; Und rasselnd jagt davon das Viergespann, Um das in buntem Schwarm die Reiter fliegen. Noch eh' Julian sich recht besinnen kann, Sieht er den Schloßhof wie verödet liegen; Nur Sergej blieb, durch sinst're Gäng' und Thüren Den neuen Herrn auf sein Gemach zu führen.

Die ersten Wochen sliehn ihm rasch dahin; Berwirrt, befangen durch die Macht des Neuen, Läßt ohne Rüchalt er den jungen Sinn Sich vom Gewühl, das ihn umgiebt, zerstreuen; Auch reizt des Hauses Füll' ihn im Beginn, Der Prunk, an dem sich Wirth und Gäste freuen; Er reitet, jagt und läßt den Wein sich schmecken, Um spät erschöpft auf's Lager sich zu strecken.

Doch als zum andernmal, seitdem er kam, Der Mond sich füllt und Tag für Tag im trägen Genuß vergeht, will ein Gefühl von Scham Und Ueberdruß in seiner Brust sich regen; Bestürzt gewahrt er, daß man sonder Gram Der Sammlung Ernst, des Hauses besten Segen, Hier zu entbehren weiß, und alles slieht, Was Geist und Herz in Höh'n und Tiefen zieht.

Für die, so mit ihm leben, ist die Welt Ein Hausen einzig nuthar todter Dinge; Nur auf Besitz, Genuß und Glanz gestellt, Kreist all ihr Dasein dumpf im engen Ringe; Doch ihm, dem deutsches Blut in Adern schwellt, Wuchs früh besiedert des Gedankens Schwinge; Ihm muß im Großen, ahnt er, wie im Kleinen Ein göttlicher Zusammenhang erscheinen.

Denn wie du suchst im Ird'schen ein und aus, Ein Ding in sich beschlossen triffst du nicht; Was da ist, deutet über sich hinaus Auf ein Unendliches, das ihm entspricht; Durch Art des Wachsthums, durch Gestalt des Baus, Durch Einklang, Zahl, Verhältniß, Farb' und Licht, Ist's Gleichniß eines Höhern und verkündet Das ew'ge Maß, nachdem das All gegründet.

Das ist's, was so geheimnisvoll dich rührt, Wenn tief im Frühlingswald auf Blütensteigen Dein Sinn die Ordnung alles Werdens spürt, Wenn dir die Mitternacht im Sternenreigen Des ew'gen Wandels Bild vorüberführt; Das überwältigt dich so tief und eigen, Wenn du Musik hörst; im versöhnten Klange Enthüllt sich das Gesetz vom Weltengange.

Iwar wohnt davon in unsres Freundes Brust Unsichre Dämmrung nur; nicht alt genug Ist er, um klar zu sein, doch unbewußt Nimmt sein Empfinden ostmals solchen Flug. Der Schauder wird ihm dann zur höchsten Lust, Der an die Grenzmark ihn des Ew'gen trug, Und trunken stammelnd möcht' er Kunde geben Bon dem, was so bewegt sein tiesstes Leben.

Doch wie die Seel' ihm schwillt: hier ist kein Ohr, Das freundlich ihren dunkeln Weisen lausche, Kein einzig Herz, an das er, wie zuvor An Berthold, seines Schau'ns Geheimniß tausche; Er heißt ein Schwärmer, spricht er's aus, ein Thor, Den man verlacht, als faselt' er im Rausche; So zieht er, tiesverlett am zartsten Flecke, Zurück sich in sich selber, gleich der Schnecke.

Der Mann erträgt des Schweigens Einsamkeit, Sie sucht der Greis, und birgt in stiller Zelle Den klar gediegnen Schap. Doch zu der Zeit, Wo stürmisch noch des innern Lebens Quelle Aufsprüht in seliger Verworrenheit, Getrübt noch hier, dort wie Arnstall schon helle: Willst du den jungen Sprudel da verschließen, So brennt's, wie Thränen, die nach innen sließen.

Die Qual erduldet jest Julian; und doch Ist's kaum das Herbste, daß er einsam schmachtet; Die eis'ge Hossart kränkt ihn tieser noch, Damit der Mensch den Menschen hier mißachtet. Er sieht's: wer einmal auserwuchs im Joch, Wird als ein Stück der Scholle nur betrachtet, Ein hörig Ding, das nach Gefallen man Brauchen, verschleubern und zerbrechen kann.

's ist wahr, Graf Paul nährt den Leibeignen gut, Doch wie ein Lastthier nur zum Ziehn und Tragen; Was seiner Seele wohl und wehe thut, Darnach ist's wider allen Brauch zu fragen; Ein Wort kaum heischt des Bauerkindes Blut, Das übersahren ächzt vom Herrschaftswagen. Der Schlag, der eines Burschen Auge traf, Gilt zehn Kopeken, ist der Bursch ein Sklav.

Führwahr, nach Gleichheit wußt' ich nie zu schrei'n, Ob rings erhipt auch tausend Stimmen riefen; Und Lug erschien mir's, sah ich überm Rhein Ein ewig Bruderthum dem Volk verbriefen.

Beibel, Bej. Werte. II.

a dominate

Auf Erden werden Herrn und Diener sein, So lang sich Berge thürmen, Thäler tiefen; Doch Eine Freiheit ist, die ich begehre, Daß man im Menschen Gottes Bildniß ehre.

Denn glänzt von dieser Stirn in reinerm Licht Die heil'ge Glut auch, die uns eingeboren, Indeß sie dort aus Hüllen trüb und dicht Nur selten aufzückt, balb in Qualm verloren; So gar verthiert kein menschlich Angesicht, Es zeigt: Hier schläft ein Geist zum Heil erkoren, Ein stummer Keim, berusen zur Vollendung, Und den zertreten ist wie Tempelschändung.

D Licht und Luft dem Reim, auf daß er frei Empor sein ringend Leben könne strecken!
Das Messer an's Geschwür der Sklaverei,
Daran die Welt noch krankt in allen Ecken!
Kein Purpur mag's, wie kaiserlich er sei,
Rein Freistaatsbanner, sternbesät, verdecken.
D Licht und Luft, Despoten, groß und klein,
Mögt ihr Fabrikherrn, Pflanzer, Fürsten sein!

Fürwahr, Gewinn nicht schafft ihr euch, ihr schafft Den Tod euch selber oder euern Erben, Macht ihr im Wald der Menschheit, der von Saft Nur grünt der Freiheit, Stamm an Stamm ersterben. Sin Blitz dereinst, und jählings riesenhaft Durchsaust die Trockniß flammendes Verderben. Wie wollt ihr dann dem Ungeheuren wehren? Der Brand wird euch und euer Haus verzehren.

Doch nichts von Zukunft. Unser Held auch denkt Nicht deß, was kommen wird. Im tiefsten Herzen Weil Worte fruchtlos, birgt er, was ihn kränkt, Und lernt die Kunst, bei wunder Brust zu scherzen. Doch stiehlt er oft, mit Bitterkeit getränkt, Sich hastig fort von des Gelages Kerzen, Und jagt hinaus, als könnt' er in den Weiten Der dunkeln Wildniß seinem Weh entreiten.

Ober in seines Zimmers Einsamkeit Aus's Lager wirft er sich, und in die Kissen Das Antlit drückend, schluchzt er aus sein Leid. Da tauchen wie aus Nebelfinsternissen Ihm auf die Bilder seiner jungen Zeit, Die Schemen jenes Glücks, das ihm entrissen, Und wie sie licht, doch leer vorüberziehn, Kommt alle Qual des Heimwehs über ihn.

So lebt Julian durch lange bange Tage Ein Leben, das er nur am Drucke fühlt, Dem Meerfisch ähnlich, der vom Wogenschlage Beim Sturm in süßes Wasser ward gespült. Einsplbig steht er, mit verhaltner Klage Im bunten Lärmen, der das Schloß durchwühlt, Ein Fremdling für den Ohm und für Basil Ein Wunderthier und alles Spottes Ziel.

Doch gibt's ein Wesen, das sich sonder Hehle Ihm anschließt, und ihm dankbar Liebe zeigt, Sein Bursche: Sergej, dessen muntre Seele, Was Ehr' ist, ahnt und sich der Güte neigt. Der taub oft war dem dräuendsten Besehle, Erräth den Wunsch jetzt, den sein Herr verschweigt; Auf's beste sorgt er ihm für Roß und Wassen, Und weiß ihm wohnlich sein Gemach zu schaffen.

Auch lehrt er unsern Freund den Falken ziehn, Den Wolf in Gruben fahn, den Fuchs im Eisen; Und läßt des Abends jener am Kamin Zur theuern Ferne die Gedanken reisen, So singt er seines Stammes Melodie'n Ihm sacht zur Cither, schwermuthvolle Weisen, Daraus des Volkes Seel' in Tönen klagt, Was sie mit Worten nicht zu klagen wagt.

Doch spürt Julian, wie Mond an Mond sich reiht, Daß Sergej, bessen Sinn von tausend Possen Ju Anfang sprüht' in heller Munterkeit, Allmählich stumm wird, traurig und verdrossen; Kein Zweisel, ihn bedrückt ein ernsthaft Leid, Doch hält er's ängstlich im Gemüth verschlossen, Und weicht den Fragen auß; allein mit Schrecken Soll bald sein trüb Geheimniß sich entdecken.

Jur Zeit, da unter'm Schnee der Steppe sacht Des Frühjahrs erste Triebe schon sich rühren, Sitzt einst Julian noch wach um Mitternacht Und liest am Feuer bei verschlossnen Thüren; Der späten Stunde hat er heut nicht Ucht, Weil Uhlands Lieder ihn nach Deutschland führen. Da plötzlich weckt aus seiner Träumerei Vom Garten schallend ihn ein geller Schrei.

Jum Fenster stürzt er, beugt sich draus hervor, Und späht. Doch nichts vermag sein Blick zu trennen Vom Schwarz der Nacht; nur kommt es an sein Ohr Wie dumpses Murmeln und verworrnes Rennen; Und jetzt am Teich sprüht Fackelblitz empor Und läßt ein scheu Gewimmel ihn erkennen, Da schallt zum andernmal das Weherusen Und treibt auch ihn zum Park hinab die Stusen.

Ein schaurig Bild ist's, was ihn dort empfängt, Er sieht, wie man um eines Mädchens Leiche Beim rothen Loderschein sich hülfreich drängt; Doch ist's zu spät; längst starrt im Tod die bleiche Gekniffne Lippe, wirr zerflutet hängt Das lange Haar, drin Röhricht klebt vom Teiche; Das Auge stiert verglast, die Kleider triefen; Man zog sie eben aus den eis'gen Tiefen.

s' ist Olga; klar beim düstern Facelbrand Erkennt Julian den kalten Naub der Welle: Die Züge sind's, drauf, ach, noch jüngst nichts stand, Als Hossinung, Liebreiz, Jugend, Rosenhelle; Das alles löschte nun des Todes Hand Und setzte wüstes Grausen an die Stelle Und eis'gen Stillstand, gleich als wollt' er zeigen, Ihm sei die Blüte wie die Frucht zu eigen.

Noch graut's Julian, wie alles kam, zu fragen, Da fällt sein Blick auf Sergej. Bleifarb steht, Verstört, die Wimper graß emporgeschlagen Der Bursche da; von seinen Lippen geht Tonlose Regung, doch du kannst nicht sagen, Sind's Flüche, was er murmelt, ist's Gebet; Nur das ist klar, er starrt der Welt vergessen In einen Abgrund, den er zagt zu messen.

Und wie Julian nun dem Verzweiflungsvollen Sanft naht, von banger Ahnung schwer das Herz, Und Worte spricht, die forschend trösten sollen, Zuckt jener auf, als träf' ihn schneidend Erz. Sin Aechzen nur, aus tiefster Seel' entquollen, Ist seine Antwort; so im Todesschmerz Aechzt wohl der Hirsch, durchbohrt vom Jagdgeschosse. Da stürmt auch Fürst Basil daher vom Schlosse.

Doch kaum wird dieß Gesicht der Bursch gewahr, Als flammend Roth ihm Schläf' und Stirn umgießt; In seinem Blick entlodert tödtlich klar Das Feuer, das des Tigers Auge schießt, Wenn Beut' er wittert und sein Rückenhaar Gesträubt von Blutdurst wild sich auswärts spießt. Das Messer reißt er am geschnitzten Stiel Vom Gurt und wirft sich schäumend auf Basil.

"Verführer," schreit er — und zu heiserm Areischen Wird ihm das Wort, indeß er blind vor Wuth Stoß führt um Stoß, den Gegner zu zersleischen — "Da sieh dein elend Opfer, wie's die Fluth Dir vor die Füße wirft, Gericht zu heischen! Wohlan denn, Jahn um Zahn und Blut um Blut! Weit ist der Himmel, und der Zar ist weiter: Doch ich bin da! So stirb, Vermaledeiter!"

Und eh sich noch, den Angriss abzuweisen, Ein Arm dem Rasenden entgegenstemmt, Stürzt schon Basil, indem in weiten Kreisen Sein rauchend Blut den Schneegrund überschwemmt; Doch ward zum Glück das mörderische Eisen Vom falt'gen Pelz, den jener trug, gehemmt; Er lebt, und wie nun Alles um den Bunden Sich müht, ist Sergej in der Nacht verschwunden.

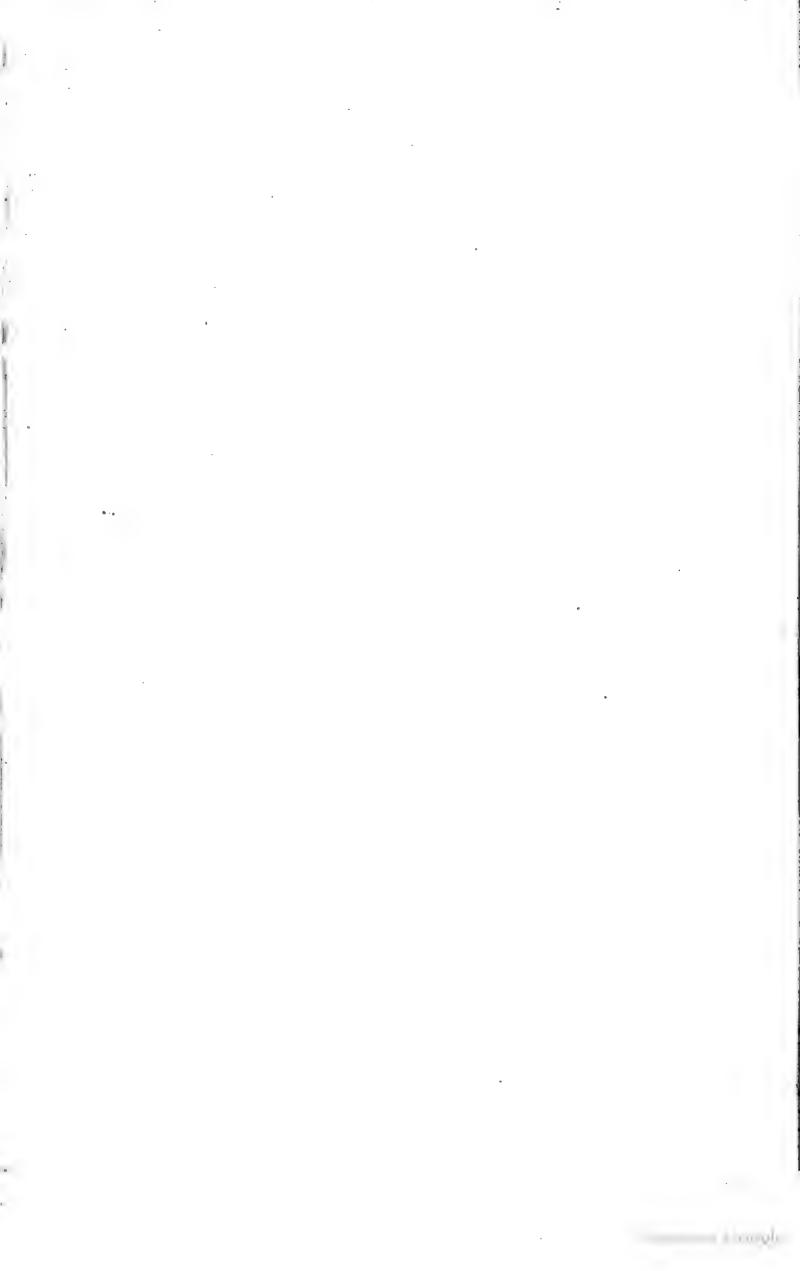

1847.

1414 in 25. - fruit Cinting of the Comming

Digitized by Google





